

LUDE NDORFFS VERLAG GMB.H. MÜNCHENIG

# Wie Canossa war

## Das Ende einer Legende

Von

Walther Kellerbauer

Mit 2 Bildern und 2 Skizzen

(1. Auflage 1936)

14.-16. Taufend



#### Inhalt

|          |              |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | Seite          |
|----------|--------------|--------|---------|-----|-----|------|------|------|----|---|---|---|---|----------------|
| Einführ  | ung .        |        |         |     |     |      |      |      | •  |   |   |   |   | 3              |
| I.       | Vorgeschi    | chte   | ٠       |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 7              |
| II.      | Gregor di    | obt    | mit     | Ba  | ոոք | traf | )[   |      |    |   |   |   |   | 10             |
| III.     | Quellen :    | din    | Fälf    | der | •   |      |      |      |    |   |   |   |   | 14             |
| IV.      | Der Ban      | nstro  | ıbl     |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 18             |
| v.       | Die Erfin    | dung   | der     | Ca  | nof | a=0  | Befo | hich | te |   |   |   |   | 23             |
|          | 1. a) Dei    |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 24             |
|          | 1. b) Des    | •      |         | •   |     |      |      |      |    |   |   |   | ٠ | 25             |
|          | 2. a) Lan    | -      |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 25             |
|          | 2. b) Da     |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 30             |
| VI.      | Kritik an    |        |         |     |     |      | •    |      |    |   |   |   |   | 32             |
|          | 1. Die I     |        |         |     | ndn | nah  | ĺβ   |      |    |   |   |   |   | 33             |
|          | 2. Der (     |        |         |     |     | -    |      |      |    |   |   |   |   | 35             |
|          | 3. Die d     |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 37             |
| VII.     | Undere L     |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 38             |
|          | Zum Übe      |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 44             |
|          | Der falsd    |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 46             |
|          | Heinrichs    |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 49             |
|          | Ein Feld     |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 5 <sup>2</sup> |
|          | Die mutn     |        |         |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 55             |
|          | Der mögl     | ,      | •       |     |     |      |      |      |    |   |   |   |   | 58<br>58       |
|          | Das End      | •      |         | _   | _   |      |      |      |    |   |   |   | • | 62             |
| ΔX I V • | 21110 10.110 | נוטע ז | וויא וו | cue |     |      | •    |      |    | • | • | • | • | -              |

## Benütte Schriften und Quellen

Dr. Albert Dammann, Der Sieg Heinrichs IV. in Canoffa, Brauufdweig 1907, 1. Teil. Balter Sach fe, hiftorifche Untersuchung "Canoffa", 1. heft, Leipzig, Theodor Thomas, 1896. Mener von Anonau, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter hetnrich IV. u. heinrich V., Bb. 2u. 3. Historia Vitae Heinrici IV. Imp. (Monumenta Germ. Hist.)

Die Geschichtschreiber der Deutschen Borzeit, Al. Jahrhundert, 6. Band, Berlin 1855. Die Jahrbischer des Lambert von Hersfeld — Bruno, Sachsenkrieg — Bernolds Chronik. Johannes Haller, Canosia, Neue Jahrbischer sir die Kultur des klassischen Altertums, Band 17, 1906.

Friedr. Otto, Canossa, diftorische Jahrbücher 37, 1916. Friedr. Schneider, Canossa, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 2. Heft, 1926. Alfred Rosenberg, An die Dunkelmänner unserer Zeit, 1935.

Alfred Rojen berg, An die Duntetmanner unierer Zeit, 1939. Dietrich Schäfer, Deutsche Geschichte, 1. Bd., Mittelalter, Jena 1910. Karl Hampe, Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Stauser, 4. Auflage, 1919. Karl Hampe, Das Hochmittelalter, Verlin 1932. Felix Stieve, Abhandlungen, Reden, Borträge, 1900, "Canossa. Kaborre Campanini, Canossa, Guida Storica Illustrata, II. Edit. 1915.

Bilhelm Ramme i er: "Die Fälfchung der Deut den Geschichte", 4. Sest, Ad. Alein, Berlag, Leipzig. Die übrigen gitierten Quellen find den benütten Schriften entnommen;

die Karten und die Bilder dem Führer von Campanini.

#### Einführung

Als ich mich zögernd mit dem Gedanken trug, "Canossa" zu bearbeiten, fand ich zufällig in einem Aushangkasten ein Gedicht öffentlich angeschlagen: "Heinrichs IV. Gang nach Canossa". Dieses Machwerk — ein höher wertendes Wort würde fehl am Platze sein — schildert in seinem zweiten Teile, gewissernaßen als Gegenschlag auf Heinrichs Demütigung, das Erwachen rassisch bewußten Deutschtums in unserer Zeit, Wodans Helden umstürmen Gregors Grab und drohen Rache: "König Heinrich führt sein Volkzur Schlacht!"

Dieser Schluß, der krampshaft eine völkische Unpassung herbeizwingt, ist um so abwegiger, als er der inneren Wahrheit entbehrt, also auch nicht "poetisch berechtigt" ist; und er gebricht der Wahrheit, weil der erste Teil des Gedichts den "Gang nach Canossa" in der bekannten Legendenausmalung möglichst übertrieben, d. h. völlig falsch und undeutsch, zeichnet.

Deutsch sein heißt wahr sein. Und der Wahrheit soll hier auf den Grund gegangen werden. So gaben diese Verse des Dichterlings den letten Unstoß dazu, diese Schrift zu verfassen, die einer Schmachlüge römisch-jüdischen Ursprungs das Ende zu bereiten neuerlich unternehmen muß, weil selbst Männer unserer Zeit des Umbruchs, die Deutschen Glaubens zu sein wähnen, dieser Lüge noch Ohr und Stimme leihen. Das sollte nimmermehr sein!

Die Schmach an den Pranger! Deshalb folge hier das "Gedicht":

#### Beinrichs IV. Gang nach Canoffa.

Nordstürme brausen — der Hochwald stöhnt -Es beben die Firne — die Halde dröhnt. Ein Pilger fteigt von fteiler Wand Herab zum See, zum Niederland. Noch stürmt's in den Lüften, noch ächzt's und braust's, Er wendet nimmer den Blick, ihm graust's. Hohl glimmt sein Aug' — sein Antlis ist bleich — Schritt er vorüber dem Totenreich. Gespenstisch turmt sich's im Nebel empor -Er fteht vor Canoffa: "Offne, Gregor!" "Der eines Reiches Kronhelm zerbrach — Offne mir, Priester, nimm von mir die Schmach! Was ich gefündigt in raschem Mut, Dem Buger vergib es um Christi Blut." Kem Laut. — Um Turm und Mauer achzt Winterwind nur, und ein Rabe frächzt. Die Nacht bricht an. — Der lette Strahl Der muden Sonne erlosch im Zal. Aus Nebelichleiern steigt sie empor, Ronig Beinrich fteht noch vor Canoffas Tor. Deutschlands König, verhöhnt, genarrt, Im Bugerhemde, vor Frost erstarrt — Drei Sage steht er in Eis und Schnee — Hartherziger Priester, weh dir, weh! Dem du gezwungen aufgetan. Er reitet heim, ein gebrochener Mann . . .

Genug dieser "Poesie", genug dieser verlogenen Schauerromantik mit einer über Geschichtelügen erheuchelten Empörung!

Aber: so steht sie doch vor uns seit Kindesbeinen, die Schmachlegende Deutschen Kaisertums! So haben wir sie auf der Schulbank naiv und gläubig aus Lehrermund übernommen, so haben Dichter und Maler sie uns in Vers und Vild eingeprägt! Noch formt sich vor meinen Augen, immer wieder aus den Erinnerungen der Jugend zur Gestaltung drängend, ein Blatt aus Keils damals so trefslich nationaler "Gartenlaube":

Zwischen den Ningmanern der Beste Canossa steht allein der jugendliche Kaiser — damals 26 Jahre alt — im härenen Mönchskleid barfuß im Schnee, verbissen-demütig den Blick gesenkt, die Hand am ungeschorenen Kinn; oben aber auf dem Söller, rasch im warmen Gewande aus dem Gemach herausgetreten, sein Gefolge hinter sich, der Papst, der sich mit stolzem Blicke an der Schmach des büßenden Königs weidet, auf den er höhnisch im Gefühl seiner Übermacht herunter lächelt.

Dasist die Legende von Canossamme sie einech von Geschichteschreibern mit gutem Namen, so Ranke und Giesebrecht, uns überliesert worden ist, so daß sie auch im neu aufflammenden Patriotismus des jungen Kaiserreichs von 1871 nicht verblassen wollte. Nein. Bismarcks Wort<sup>1</sup>) "Nach Canossa gehen wir nicht, weder körperlich noch geistig", hat sie neu belebt und gleichsam amtlich bestätigt. Nur die Gelehrten nahmen Unlaß, der Legende auf die Spur zu gehen; im Volksbewußtsein der christlichen Deutschen lebte sie in all ihrer Vitterkeit eingegraben, und so sehr sie die Gemüter wurmte, sie wurde doppelt sest geglaubt.

Wir wissen heute, wie Beschichtelügen gemacht werden, wir kennen die Luge von der Deutschen Alleinschuld am Kriege 1914-18, die ewige Luge von der Dentschen Gefahr, vom Bruch des Versailler Diktatfriedens, von der Bedrohung der frangösischen Sicherheit. Wir vermögen uns leichter hineinzudenken in das Treiben jener firchlich-politischen Kreise, die auch vor 900 Jahren schon das Bedürfnis hatten, Geschichtelügen zweckbestimmt zu machen. Wir wissen wie leicht das ist. Wenn wir heute das Photogerat haben, um auf Platte und Film geschichtliche Vorgange einwandfrei festzuhalten - nun so haben wir dagegen auch die Photomontage, die nicht nur zu Scherzbildern am 1. Upril herhalten muß, fondern auch zu Ralfchungen wie den Kriegsgreueln an Kindern und anderen Lügendokumenten. Auch Aktensammlungen, herausgegeben in Weiß- und Gelbbüchern, haben in unserer Zeit den Lugnern Vorschub leisten muffen, indem man "unpaffende Stucke" einfach wegließ oder Reihenfolge und Datum verschob, oder ganze Aftenbundel "mit nach Saufe nahm". Gegenwärtig kann jeder Deutsche sich selbst von solchen Vorgangen überzeugen, sei es die "Legende" Sannenberg, die die geschichtliche Wahrheit umbiegt (f. "Tannenberg" von General Ludendorff) oder anderes.

Daß die zeitgenössischen Geschichteschreiber oder Verfasser von Chroniken, die als Buelle dienen mussen, fast ausschließlich Geistliche waren, römische Priester und Mönche,

<sup>1)</sup> Kaiser Wilhelm I. hatte 1872 den Kardinal Prinzen Gustav zu Hohenlohe-Schillingsfürst zum Botschafter beim Batikan ernannt, Papst Pius IX. aber lehnte ihn rundweg ab. Im Reichstag deutete der Nationalliberale v. Bennigsen den Gedanken an, diese Etatposition ganz zu streichen. Bismarck antwortete, er verstehe diesen Gedanken, freue sich aber, daß ein Antrag auf Abssehung dieser Position nicht gestellt wurde, denn er würde der Regierung unwillkommen gewesen sein. Im Jusammenhang damit sprach er das bekannte Wort.

bie ihrer ganzen Erziehung und Denkweise nach leicht geneigt waren, zum höheren Ruhme Jehovahs ihren Werken eine fromme Prägung zu geben, hat die Überlieferung aus jenen alten Zeiten, in denen sich die Tage von Canossa abspielten, nicht wahrhaftiger gemacht; und der Umstand, daß alle Kulturbetreuung jahrhundertelang, zum Teil bis heute, in Händen von eifrigen und eifernden Klerikern lag, hat der Förderung der Wahrheit, soweit sie nicht der Kirche dienlich ist, keinen Vorschub geleistet.

Zweifel an der Wahrheit der Canoffalegende haben schon I angebest anden. Diese häßliche Szene, ein adliger Deutscher Raiser frierend und bufend vor dem niedrigen Mönch Hildebrand, der Papft geworden, bettelnd, daß er seine Krone behalten dürfe: das war nicht nur ein entehrender Fleck auf dem Schild des Deutschen Raisertums, sondern ein äußerst verdächtiger Vorgang für die Geschichtes forschung. Bismarcks Wort war für die Deutsche Geschichteforschung wohl Unlaft, die Wahrheit über Canoffa zu entschleiern, und wenn man heute einen Professor fragen würde, wie es um diese Sache steht, so würde er wohl antworten: "Über Canossa kann etwas Neues kaum mehr gesagt werden." 2) Aber die alte Legende wird weiter geglaubt und unverändert weiter erzählt und bedichtet in aller schaurigen und schummerigen Ritterromantik und wird sogar als "Zatsache" in den Schulbüchern verkündet! Was die Forscher längst erkannt, das schlummert vergessen in den Bibliotheken. Seute, wo wir unter dem Ginflusse des Rasseerwachens, neuer Erkenntnisse und artgemäßer Weltauschauung so manches anders schauen und beurteilen gelernt haben, als die landläufige Überlieferung artfremder Zweckdarstellung uns aus verschrobenem mönchischem Geiste gezeichnet hatte, heute liegt uns Deutschen das Canoffaproblem doppelt nabe:

es gilt nicht nur die Ehre Deutscher Geschichte und Deutschen Raisertums von

2) Tatsächlich erhielt ich durch dritte Hand ein solches Urteil von einem Leipziger Universitätssdozenten, mahrend ich die Reinschrift meiner fertigen Arbeit ausführte; es lautet:

"Daß Beinrich als Sieger Canossa verlassen hat, steht für die moderne Geschichteswissenschaft außer Zweisel. Die Grunde, aus denen er als Sieger bezeichnet werden muß, durfen als bekannt vorausgesest werden."

Leider ist das lette offenbar ein Irrtum, sonst wurde nicht ein Deutscher ein solches Gedicht über Heinrichs Bufgang verfast haben. Und wie konnte haller 1922 in seinem Buche "Mei-

ster der Politif" schreiben: "Gregors Gieg erscheint ungeheuer . . .!"?

Es mag hier gleich bemerkt werden, daß eine offizielle Mtachterskelle meiner Arbeit den Vorwurf glaubte machen zu können, sie habe "offenbar die Tendenz, Heint als Sieger hinzustellen". Demgegenüber betone ich, daß ich lediglich die Wahrheit darstellen will. Ob gewisse Leute meinen, die Deutsche Geschichteauffassung verneine Canossa, weil Heint dem Papste formell das Recht zugestand, "in die skaatlichen Verhältnisse des Reiches einzugerisen", spielt dabei keine Rolle, da gerade meine Arbeit nachweisen wird, daß diese Auffassung den Tatschachen nicht entspricht. Ob ich "zuwiel krissische Luelleninterpretation" verwende, möge der Leser beurteisen; die Methode meiner Darstellung ergab sich aus dem Such en der Wahr heit, das ich gemeinsam mit dem Leser schriftweise vornehmen will; und dazu gehört das Einführen in viele Quellen und Urteile, und ihre Vergleichung.

Ganz neuerdings (Bericht der "Kasseler Post" vom 15. 3. 36) hat Professor Dr. A. Brackstandive, vor der Peusischen Akademie der Wissenschaften in einem Bortrag über "Die erste Revolution in Europa" ausgeführt: das einheitliche Bild des frühen Mittelalters wurde von zwei Seiten erschüttert, einmal durch das einheitliche Bild des frühen Met Kirche, das, durch die Zweigewaltenlehre und die Cluniacensische Bewegung vorsereitet, in der Kormulierung durch Gregor VII. seinen Höhepunkt erreichte und bald nach Canossa eine statte und vollitischen Develtet, in der Kormulierung durch Gregor VII. seinen Höhepunkt erreichte und bald nach Canossa eine statte Gegenwirkung aus geistigem und politischem Gebiete hervorrief, zum andern durch das Emporkommen der normannischen Staaten. — Das

durch ift der Migerfolg der Weltpolitik Gregors bestätigt.

römischer Schmach zu reinigen, sondern wir stehen auch in demselben Kampfe der Kirche gegen den Staat! 2a).

Die Reich seinheit und Staatshoheit ist letten Endes das Ziel gewesen, das Heinrich IV. auch verfolgte; ein Ziel, um das in verschiedensten Formen auf Deutschem Boden mit Blut und Eisen, geistig und politisch, fast ein Jahrfausend lang gerungen worden ist. Schon in der Einleitung zur Chronik von Brunos "Sachsenkrieg", in der Sammlung "Die Geschichteschreiber der deutschen Vorzeit" sagt 1855 der Bearbeiter Dr. Wilhelm Wattenbach:

"So entbrannte denn ein neuer Rampf, der weit über Heinrichs IV. Lebenszeit hinausreicht, ja der noch jest nicht ausgekämpft ift."

Und alle Deutschen Geschichteschreiber stimmen ihm zu. Wattenbach schreibt über die Lage von 1076:

"Die römische Kirche, weit tiefer als die königliche Gewalt in den Gemütern der Menschen begründet, mit einer festen Organisation, der in der weltlichen Monarchie nichts zu vergleichen war, trat jest unverhohlen mit dem Unspruch auf die Weltherrschaft hervor. Das einträchtige Zusammenwirken der Kirche mit dem Königtum war eine Hauptgrundlage der Macht für Heinrichs Vorsahren gewesen: der Zwießpalt raubte ihm sogleich den größten Teil seiner Kraft. Im ersten Augenblick war die Wirkung des Bannstrahls völlig überwältigend; alles wandte sich von dem eben noch so übermütigen Sieger ab (über die Sachsen bei Homburg an der Unstrut 1075) und die Kürsten, welche mit Unruhe die Junahme der königlichen Macht betrachteten, fanden nun einen Vorwand, und in der Stimmung des Volkes (die meist in den Kirchen gemacht wurde und noch wird! Anmerkung des Verfassers) auch die Kraft, sich dem Könige mit Erfolg zu widerseten (1076).

Dem heutigen Dentschen ist es ohne weiteres klar: in einem zerklüfteten Deutschland, in dem Bischöfe mit Fürsten, Fürsten mit Bischöfen sich bekriegten, teils sür den Kaiser, teils gegen ihn, immer aber zur Mehrung ihrer eigenen partikularistischen Machtansprüche, würde es unmöglich sein — wie es ja selbst im geordneten Bundesstaat von 1871 bis 1914 unmöglich gewesen ist — autoritativ zu entscheiden, "die Grenze zwischen Staat und Kirche ist so deutlich festgelegt, daß kein Misverständnis für die Zukunst mehr möglich ist." 26).

Um Misverständnisse hat es sich bei Heinrich IV. auch nicht gehandelt, sondern um weltliche Machtansprüche der römischen Kurie. Die Grenzen zwischen Staat und Kirche waren, als Heinrich IV. die Krone der Salier erbte, durch die "Privilegien" festgelegt, mit denen Otto I., der zweite Sachsenkaiser, eine Regelung geschaffen hatte. Die Grundherren behielten das Eigentumsrecht an den Heiligtümern und Klöstern, die sie auf ihrem Grundbesig errichteten, ernannten die Geistlichen, setzen sie ein oder ab. (Investitur.)

Die therapeutische Behandlung der katholischen Kirche in einem weltlichen Staate ist aber dadurch erschwert, daß die katholische Geistlichkeit, wenn sie ihren heroischen Beruf erfüllen wilt, über das kirchliche Gebiet hin aus den Anspruch auf Beteiligung an weltlicher Serrschaft zu erheben hat; daß sie unter kirchlichen Formen eine politische Institution ist und auf ihre Mitarbeiter die eigene Aberzeugung überträgt, daß ihre "Treiheit" in ihrer Herrschaft ab aft besteht und daß die Kirche überall, wo sie nicht herrscht, berechtigt ist, über dioksteinische Berfolgung zu klagen."

Genau so macht es der Jude; wo er als Minderheit von 1 bis 2 vom Hundert der Bevölkerung die "freie" Herrschaft nicht hat, schreit er in der ganzen Weltpresse, wie grausam er unterdrückt sei. Die Kirche hat ihre Methode vom Juden gelernt, wie ihre Bekenntnisse. (S. S. 18, Unm. 24.) Zu dem Ausspruche Bismarcks beachte man, wie Gregor mehrfach untersschiebt, daß Heinrich, mit dem er einen politisch en Kampf führte, nach kirchlich em

Recht zu behandeln sei!

<sup>2</sup>a) Um 21. III. 1937 wurde eine Enchklifta des Papstes gegen den Totalitätsgeist des Nationalsozialismus verlesen! Die klerikale Presse Herreichs droht mit Interdikt und Bannbulle.

### I. Vorgeschichte

Die Feststellung der Grenzen zwischen Kirche und Staat glaubte Otto I. rechtlich in klarer Weise vorgenommen zu haben. Dies ist jedoch ein verhängnisvoller Irrtum gewefen. Nachdem die Bapfte einmal jenen Weg zur Weltherrschaft betreten hatten, der damit begann, daß sich der Bischof von Rom durch gefälschte Dokumente wie die "Ifidorischen Defretalien", Auslegungen eingeschobener Bibelstellen u. a. bereits innerhalb der Rirche felbst zum Dberherrn über alle anderen Bischöfe aufgeworfen hatte, ging das Streben dabin, fich auch über die Konige zu erheben. Diese unselige sogenannte Römische Raiserkrone, zu deren Bewahrer und Verleiher sich der Papst weiter aufgeworfen hatte, wurde für die Deutschen Könige zum verhängnisvollen Unreiz, sich in eine Abhängiakeit vom Papst zu begeben. Die Kaiferkrone war der Gpeck, der in der römischen Kalle aufgehängt wurde, und die Deutschen Könige gingen ahnunglos in die Kalle hinein. Satte der Papst das Recht, die Arönung eines Rönigs zum Raiser zu verweigern oder vorzunehmen, so standen alle noch so schönen, außerdem aufgestellten "Rechtsgrundlagen" von vornherein auf schwankendem Boden, wenn die Errichtung dieser Arone erstrebt wurde. Das Spiel mit der Kaiserkrone und ihrer Verleihung durch den Papst, hat sich verhängnisvoll genug ausgewirkt und den Deutschen Königen dauernd Schwierigkeiten bereitet. Ganz abgesehen davon, daß es eine Schmach für einen Deutschen Könia war, sich durch einen Kirchenbeamten zum Kaiser krönen zu lassen. Das "beilige Römische Reich deutscher Nation" ist der grauenhafteste politische Wechselbalg, der jemals geboren wurde, und diese von der madonna ecclesia, der Rirche, erschlichene Che mit dem Staat hat dem unglücklichen Chemann nur Verdruß, Rosten, Unglück und Schande eingebracht.

Otto I. hatte den unleidlichen Zustand, daß die Geistlichen ein doppeltes Oberhaupt hatten, ein weltliches im König und ein kirchliches im Papste, nicht beseitigt. Seine i. J. 962 leider durch den Papst erfolgte Krönung zeigte aber, daß sich der Papst als über dem Kaiser stehend betrachtete. Diese Krönungen waren eine Schmach für Deutsche Fürsten! 3) — Das Papstum war seit Otto I. ein wesentlicher Bestandteil der Deutschen Reichsordnung; der Papst galt nach dieser als Beamter des Deutschen Königs!

Raiser Heinrich III. hatte dem Wirrwarr auf dem Papststuhl ein Ende gemacht und die drei gleich zeitigen Päpste, Gregor VI., Sylvester III., Benedikt IX.,

3) Entsprechend wirkt hierzu die Auslassung eines rheinischen Diözesanblattes Ende 1934, welches mit großer Emphase die Wiederaufrichtung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Votion für 1962 zur Tausendichtreier der Pronung Ottos I. ankindigt

Nation für 1962 zur Tausendjahrseier der Krönung Ottos I. ankündigt.

4) Bon einer Berfassung und ebenso von einem Beamtenverhältnis kann man in unserem Sinne angesichts der dem damaligen Rechtszustand im Neiche zugrunde liegenden "Privisegien" Ottos I. von 963 nicht eigentlich reden. Aber diese Privisegien, die einzige schriftliche Festlegung kirchenrechtlicher Bestimmungen, wurden durch die Tatsachen des Necht so brauch seiner Berfassung gleichwertig. Seit den Merovingern hatten die Könige die Bischöfe eingesett. Praktisch war der Papst, zumal seit Heinrich III. das Patriziat in Nom besass, ein Untergebener des Königs.

abgesett und den Deutschen Bischof Guidger von Bamberg als Clemens II. eingesett. Er hatte ferner auf Grund des Ottonischen Raiserrechts später weitere vier Bapfte ernannt: Damasns II. (Boppo von Brigen), Leo IX. (Bruno von Toul), Viktor II. (Gebhard von Eichstädt) und Stephan X. (Friedr. von Lothringen). Vorher waren nur Gregor V. und Hadrian VI. Deutsche auf dem Stuhl Betri gewesen. Nach der Snnode von Sutri 1046, auf der Heinrich III. die drei Papfte abgesett und Ordnung in der Rirche geschaffen hatte, übertrugen ihm die dankbaren Römer noch das Recht, den Papft vorzuschlagen und die erste entscheidende Stimme bei der Wahl abzugeben. das sogenannte "kaiserliche Patriziat". Das Recht, den Papft zu bestätigen, hatten bie Ronige seit Otto I. ohnehin gehabt. Nun war Papstwahl und Papsteum also vollständig in die Hand des Deutschen Königs gegeben und seine Gerechtsame vermehrt.

Unter Leo IX. hatte die sogenannte Eluniacenser Bewegung lebhafter eingesett, die eine Reinigung der Rirche von weltlichen Ginflussen anstrebte. Raifer Heinrich III. hatte ihr unbesorgt Vorschub geleistet. Er ahnte die Fußangel nicht!

Heinrich IV. aber war ein Rind von fünf Jahren, als sein Vater starb! Der Rechtszustand des Ottonischen Systems galt nach wie vor. Aber ein großer Teil der Fürsten und Bischöfe war gewillt, dieses Recht zu brechen, und der Bischof von Rom, ein fanatischer Vorkämpfer der religiösen Reform, lauerte nur auf die Gelegenheit, das Beispiel zu geben und fich mit den Rebellen im Reiche gegen den Raifer zu verbunden. Bis Beinrich die Regierung antreten konnte, vergingen gehn Jahre, und dann würde er noch ein Anabe von 15 Jahren sein! Welch eine Aussicht, die Gewalt in eigene Sand zu bringen, indem man des Rindes sich bemächtigte und es unter dauernden Ginfluß nahm. 5). Seinrich IV. hat bitterste Rindheiterfahrungen gemacht, die der Entwicklung seines leidenschaftlichen Charakters nicht eben günstig waren, aber er rang bewußt nach Selbständige feit, und seine geniale Begabung ermöglichte es ihm, mit klarem Willen nicht nur die Erhaltung der Rönigsmacht, sondern ihren Ausbau zum vollen Absolutismus sich als Biel zu setzen, als er mit 15 Jahren mundig wurde. Daraus find harte Kampfe und Wirren innerhalb des Reiches entstanden, die Heinrichs ganzes Leben ausgefüllt haben. Gie wurden vermehrt und verschlimmert durch die heftige Unruhe, die im kirchlichen Leben, und damit weitgehend im Volksleben, sich ausbreitete infolge der Einführung des Bölibats, der Chelosigkeit der weltlichen Priester. Rücksichtlos begann die Kirche vorzugehen; die verheirateten Geistlichen, die sich nicht von Gattin und Kindern trennen wollten, wurden erkommuniziert und von Hans und Hof getrieben, papstliche Gendboten hetzten bis ins letzte Dorf trot des energischen Widerstands,6) den auch ein Teil der

Diefe Ausführungen, an denen nur die Worte vom "beschamenden Schauspiel von Canoffa" leider unrichtig gebraucht find, zeigen, was man mit "frommen Bewegungen" alles zu erstreben und zu erreichen wußte. Aber Heinrich ließ sich nicht "erziehen"!

8) Die verheirateten Priester — und fast alle waren damals verheiratet — beriefen sich natür-

<sup>5)</sup> Das "Handbuch der Romfrage" von K. Revetlow sagte sehr richtig über die Kaiserin Ugnes: "Sie, die Mutter des großen Heinrichs IV., erscheint gleich kläglich als Kaiserin wie als Mutter. Sie ist ein Lehrbeispiel dafür, was aus einem Menschen werden kann, der in die Hände seiner Beichtväter gerät: ein willenloses Werkzeug zu allem! In ihrer Bigotterie sah sie in allem, was die Bischöfe und der Papst anordneten, den Willen Gottes, dem sie sich zu fügen hatte. So ließ sie den frechen Raub ihres Kindes durch die Bischöfe Unno von Schund und Aldelkert von Berwen aufchen so fall siese Kindes durch die Bischöfe Unno von Köln und Adalbert von Bremen geschehen, so soll sie Zeugin des "beschämenden Schauspiels" von Canossa gewesen sein. Wo immer ihr Sohn, der Raiser, durch die Kurie gedemütigt werden sollte, war sie dabei. Von Priestern ließ sie sich die Regierung und die Erziehung ihres Kindes aus den Banden nehmen."

lich nicht nur auf die Untrennbarkeit ihrer kirchlich gesegneten Ehen, sondern auch auf die "heilige

höchsten Geistlichkeit den papstlichen "Reformen" entgegensetze. Dies führte zu neuen Verwicklungen: diese Rirchenfürsten wurden nehst weltlichen Herren, die dem Papste nicht willfährig waren oder die Partei des Königs nahmen, mit dem Bannfluche belegt. Schon Alexander II. hatte so die Bischöfe von Regensburg, Ronstanz und Lausanne, sowie den Grafen Eberhard von Tellenburg und Udalrich von Godesheim exkommuniziert. Gregor setzte dies Versahren sort.

Man kann annehmen, die Cliniacenser Bewegung, die zunächst nur im Gewande religiöser Heiligung auftrat, sei nur zu dem Zwecke ins Leben gerusen worden, die propagandistische Grundlage für den Umsturz der staatsrechtlichen Zustände zu schaffen. Denn was Gregor VII. wollte und unternahm, war nicht nur die völlige Beseitigung dieser Abhängigkeit der Kurie vom Throne, sondern vielmehr die tot ale Umkehr diese Verhältnisses zur Unterwersung der Krone unter die Liara. Weregor besuust es den den Vorstos Jugendund vordung erlassen und bedräng nur der Krone unter die Diara. den eine Papstwahlsordnung erlassen auf einer Lateranspnode, an der aber kein Deutscher Bischof teilgenommen hatte. Diese Wahlsordnung war der erste heranssordernde Ungriff des Papstums gegen das Deutsche Königsrecht. Sie war Rechtsraud! König Heinrich war acht Jahre alt und konnte nichts gegen diese christliche Vergewaltigung tun. Er mußte warten. Der treibende Geist aber in Rom war Hilbebrand gewesen, damals Diakon der Kurie, der spätere Gregor VII.

Im Jahre 1072 hatte er selbst den Stuhl Petri bestiegen; bezeichnend für die Zusstände in der "heiligen" Stadt sind die Gerüchte, die dem neuen Bischof in Rom nachzgeredet wurden: er habe seine beiden Vorgänger beseitigt, um selbst Papst zu werden.<sup>8</sup>) Er ging zielbewußt den begonnenen Weg weiter; er erneuerte also mit aller Strenge

Renaissance, sondern in der Kulturperiode nach 1870!

Schrift", in der Paulus geschrieben hat im Brief an Titus 1, 5 u. 6: "du sollst die Städte besesen mit Altesten, wie ich dir befohlen habe; wo einer ist untadelig, Eines Weibes Mann, der gläubige Kinder habe" und im ersten Brief an Timotheus 3, 1—4: "Es soll aber ein Bischof unsträflich seines Weibes Mann... der seinem eigenen Hause wohl vorstehe und gehorsame Kinder habe." Natürlich konnte sich die Kurie auch auf Paulus berusen, der im Korinther-Brief im 7. Kapitel das Gegenteil geschrieben hat: "Es ist dem Menschen gut, daß er kein Weibe berühre. Aber um der Hurerei willen habe seder sein eigen Weib." Die Priester, die sich nicht von ihren Krauen trennen wollten, wurden also von Gregor der Hurerei geziehen! Und im Zölibat?

ihren Frauen trennen wollten, wurden also von Gregor der Hurerei geziehen! Und im Zölibat?

7) Solche religiöse Bewegungen, die sich, wie beim Kinderkreuzzug, zum vollendeten Irrsinn steigern können, hatten und haben gewöhnlich zwei Seiten: für das Volk die heiligmäßige, für die Kirche und das Priestertum die materielle. Ob Ablaßhandel, Eluniacenser Reform, Heiliges Jahr oder katholische Aktion, immer wird aus der Frömmigkeit der Gläubigen klingender Erfolg gezogen. Wir erinnern nur an die Devisenschiebungen in unserer Zeit und an das Schreiben der Ordensschweiser Alfonsa, Benediktinerin in Kempen Rh., an den Herrn Ollig Wessels in Jdassehn, Oldenburg, worin sie ihm den Himmel verspricht, wenn er sofort 50 000 Mark für den Bau einer Kirche mit Kloster in Hannover zahle: "Seien Sie ein guter Handelsmann! Machen Sie sich mit Ihrer Spende den Kichter (im Himmel) zum Schuldner! Seien Sie flug!" Diese ummoralische Denkweise ist und bleibt typssch dristlich. Siehe Paulus an die Korinther, 1. Kap. 9, 15: "So wir Euch das Geistliche sien, ist sein groß Ding, ob wir Euer Leibliches ernten?" Bgl. Kömer 15, 27.

<sup>8)</sup> In der Statistik "Kreuzzug der Liebe" ist bemerkt, daß eine nicht eben kleine Zahl von Päpsten durch Gift oder christlichen Dolchstich gestorben worden sein soll. Hierzu mag erwähnt werden, daß Kardinal Hohenlohe (f. Kusnote 1) in seiner Lebensgeschichte berichtet, daß er sich, wenn er in Rom das Abendmahl zelebrierte, stets den Wein von seinem eigenen Diener am mitgebrachter versiegelter Flasche vor seinen Augen in den heiligen Kelch eingießen ließ, um nicht vergistet zu werden! — Das war aber nicht mehr in den romantischen Zeiten Gregors oder der

bie schon vorher erlassenen Verbote der Priesterehe und der Simonie, und fügte das Verbot der Laienindestitur hinzu. Die beiden letten Verbote haben in dem Streit zwischen Heinrich IV. und Gregor VII. die wesentliche staatsrechtliche Unterlage gebildet. Unter "Simonie" verstand man die Vergebung von Bistümern und Abteien an den Meistbietenden, sicherlich ein Unfug. In Deutschland aber handelte es sich zumeist dabei nur um eine Abgabe, die eine verfassungmäßige Steuer darstellte und bei der Umtseinführung zu entrichten war. Diese regelrechte Steuer, die ein wichtiges Einstommen der Krone ausmachte, wird in dem Streit seitens der Kurie schlankweg als Simonie, also Amterschacher bezeichnet; eine Schiebung, die um so hanebüchener war, als sich das Papstum dabei eines rechtswidrigen Eingriffs in die Reichsverfassung schuldig machte. Der König durfte so etwas nicht dulden.

Das "Investitur"-Verbot untersagte dem Laien, also anch dem König, Bistümer und Abteien zu besetzen. Damit wurde die Ottonische Reichsversassung glatt durchbrochen. Außerdem bedeutete dieser maßlose Anspruch des Papstes, daß der König nicht mehr die reichseigenen Bistümer und Abteien, die in Deutschland reich mit Krongütern ausgestattet waren, mit reichstreuen Herren besetzen konnte, auf deren Zuverlässseit der Krone gegenüber er angesichts der Unbotmäßigkeit der Landesherzoge angewiesen war, sollte nicht die königliche Macht an der Wurzel gebrochen werden. Es war also ganz unmöglich, das Investiturverbot anzuerkennen. Seit Karl dem Franken war die Besetzung der geistlichen Amter immer ein versassungmäßiges Recht des Königs gewesen. Dammann urteilt:

"Nimmt man schließlich hinzu, daß der Papst seit Otto I. nichts anderes als ein Beamter des Deutschen Königs war, so stellt sich das Borgehen Gregors VII. vom Standpunkt der Deutschen Krone als eine boden lose Unversch ämtheit dar, die in Unsehung ihrer schlimmen Folgen für das Deutsche Königtum die allerstrengste Uhndung verdiente."

Es war Empörung, Hochverrat. Heinrich fuhr also ruhig fort, Bischöfe einzuseten und die verfassungmäßige Steuer dafür zu erheben, wie es sein Recht war. Und harrte des Zeitpunktes, den Papst zur Rechenschaft zu ziehen.

## II. Gregor droht mit Bannstrahl

Im Juni 1075 konnte Heinrich IV., diesmal mit Unterstützung der meisten Deutschen Fürsten, die über den Aufstand der Sachsen aufgebracht waren, bei Homburg an der Unstrut diesen unbotmäßigen Stamm entscheidend schlagen; er stand nach langen Wirren und Mißerfolgen innerpolitisch jest auf einem Höhepunkt seiner Macht in Deutschland. Nunmehr dachte er daran, seinen Römerzug zur Ausführung zu bringen, um den rebellischen Bischof auf Petri Stuhl zur Vernunft zu rufen. Außerdem wollte er sich mit seiner Gemahlin Berta die Kaiserkrone aufs Haupt setzen lassen.

Lambert von Hersfeld, der Lobredner Gregors und Gegner Heinrichs, meldet in seinen Jahrbüchern aus diesem Jahre einen kennzeichnenden Vorgang:

"Der Erzbischof von Mainz versammelte im Monat Oktober eine Synode zu Mainz, wo unter anderen Teilnehmern auch der Bischof von Chur erschienen war, mit Schreiben und Aufträgen des Apostolischen Stuhls, wodurch dem Erzbischof unter Androhung des Verlustes seines Amtes und Ranges geboten wurde, — so wie schon vorher öfters — alle Priester, die innerhalb seines Sprengels wären, dahin zu bringen, daß sie entweder sofort ihren Eheft rauen ent i agten, oder sich für immer des Dienstes des heisigen Altars begähen. Als nun der Bischop von Chur diesen Auftrag ausführen wollte, erhoben sich von allen Seiten die anwesenden Geiste

lichen und setten ihm so heftig mit Worten zu, tobten dermaßen mit den Hänzben und mit drohender Haltung des ganzen Leibes gegen ihn, daß er schon daran verzweiselte, mit dem Leben aus der Synode davonzukommen. So ließ er sich denn endlich durch die Schwierigkeit der Sache abschrecken und beschloß, in Zukunft diese Frage ganz ruhen zu lassen und dem Römischen Papste anheimzustellen, daß dieser eine Sache, die er so oft ohne Ersfolg in Vorschlag gebracht, in eigener Person wann und wie er wolle vollkühren möge."

Schon im Oktober 1074 hatte der Erzbischof auf einer Spnode zu Ersurt wegen derselben Ungelegenheit tumultnarische Szenen erlebt und die Spnode ergebnislos aufzgelöst. Das Bild der kirchlichen Wirren, die das Reich durchtobten, ist damit gezeichnet; ihr Ausgangspunkt war Rom. Nun, da nach dem Siege in Sachsen die Macht des Deutschen Königs dem Nachfolger Petri sich bedenklich zu mehren schien, schritt er alsbald dazu, in "eigener Person die Sache zu vollführen". Als der König in Goslar 1076 die "Geburt des Herrn" seierte — die damals als Neujahr gezählt wurde — waren, wie Lambert, dessen Berichte, soweit sie gegen Heinrich zeugen, als Schwindel entlarvt sind, mitteilt,

"außerdem Gesandte des Papstes Hildebrand zugegen, welche dem König ankundigten, daß er am zweiten Tage der zweiten Woche in der Fasten (6. März 1076) zu der Synode in Rom sich einfinden möge, um wegen der Bergehungen, die ihm vorgeworfen würden, sich zu verautworten, widrigenfalls er zu gewärtigen habe, daß er ohne allen Ausschaft noch desselben Tages durch den papstlichen Bann von dem Leibe der heiligen Kirche abgetrennt würde.

dem Leibe der heiligen Kirche abgetrennt würde.
Diese Botschaft brachte den König in gewaltige Aufregung, er wies die Gesandten sogleich mit schwerer Beschimpfung zurück und befahl allen Bischofen und Abten, die in seinem Reiche wären, zu Worms auf den Sonntag Septuagesimä (22. Februar) zusammenzukommen, willens, mit ihnen zu besprechen, ob zur Absehung des römischen Papstes etwa irgendein Weg, irgendein Mittel sich darbote; denn er war der Ansicht, daß sein ganzes Heil

und die Festigkeit seines Thrones darauf beruhe, daß jener nicht mehr Bischof ware.

Man muß daran festhalten, daß die "Vergehungen", die dem König von seinen Deutschen Widersachern vorgeworfen wurden, keineswegs religiös-kirchlicher Urt waren — behauptete sexuelle Übergriffe des jungen Herrschers dienten nur als Vorwand —, sondern es handelte sich um weltliche Besigfragen, um rein staatspolitische Dinge, wozu natürlich auch Invessitursfreite zählten. Es wirkt hierbei wie ein Treppenwiß, daß Lambert, der einseitig für Hildebrand Stellung ninnut und dem König alles Schlechte nachredet und andichtet, unmittelbar nach diesen Zeilen den Bericht über eine "schwere Widerwärtigkeit" bringt, die eben zu dieser Zeit dem Papste widersuhr: ein römischer Burggraf Duinctius (richtig: Centius und nicht Burggraf) drang in der Weihnachtsellnacht mit Bewaffneten in die Kirche und nahm den Papst vom Hochamt weg gefangen! So ging es im heiligen Kom zu, als der Papst sich anmaßte, den König abzussehen! Hildebrand wurde allerdings bald wieder befreit.

Bruno ergählt in seinem "Sachsenkrieg" diese Fehdeansage des Papstes — ebenfalls in gehässiger Stellungnahme gegen den König — im Zusammenhang mit der Besiegung der Sachsen und entlardt sich ebenfalls hier als papstlicher Legendenmacher: "Damals, als zuerst unsere (Sachsen:) Fürsten sich dem König ergaben, ließ dieser alle

"Damals, als zuerst unsere (Sachsen-) Fürsten sich dem König ergaben, ließ dieser alle Pfade, welche über die Berge nach Italien führen, versperren und gestattete keinem Menschen des Wegs zu ziehen, damit nicht eine wahrhaftige Nachricht von jenen Ereignissen (?) an den Papst gelange, bevor er selbst ihn durch seine Gesandten für sich gewonnen hätte. Darauf also sandte er seine Botschaft an den Papst zu Rom, um ihm zu melden, daß die Bischse Sachsens, ihres Standes vergessend, ihm in einer Schlacht entgegengetreten wären; und um ihn (den Papst) zu bitten, daß er diese als Abtrünnige, Meineidige und Anstifter der

<sup>9)</sup> Diese Worte sind von mir hervorgehoben, da später noch mehrfach von der wirklichen oder angeblichen Sperrung der Rlaufen geredet wird.

Empörung der bischöflichen Würde entfleiden möge, damit er, der Rönig, an ihre Stelle and er e einsegen könne. 10) Aber vor den Boten war das Gerücht zum Papste gedrungen und hatte ihm den ganzen Verlauf der Dinge der Wahrheit gemäß mitgeteilt. Er sandte des halb Briefe an den König, worin er ihm mancherlei Fehler vorhielt, und bat ihn, daß er die Bischöfe aus dem Gefängnis entlassen und ihnen ihre Kirchen und ihr Gut unversehrt wieder zustellen möge. 11) Darauf aber sollte er an einem Ort, zu welchem der apostolische Bater sich begeben könne, eine Rirchenversammlung einberufen, damit hier die Bischöfe entweder, wenn fie es verdient hatten, ihrer bischöflichen Burde entkleidet wurden, oder fur das erlittene Unrecht nach Borichrift der Kirchengesetze Genugtuung erhielten.

Benn aber der Rönig in diesen Studen nicht den heiligen Besegen der Rirche gehorfam sein und die Gebannten" (s. Seite 8, Zeile 17) "nicht aus seiner Umgebung ent-fernen wolle, so drohte er, daß er ihn wie ein faules Glied mit dem Schwerte des Bannstrahls von der Gemeinschaft der heiligen Mutter, der Rirche, absondern werde. — Als der König diese Botschaft hörte, wurde er sehr traurig, weil er an dem apostolischen Stuhle nicht, wie er gehofft hatte, eine Unterstüßung seiner Bosheit fand."

Diese Stelle widerspricht dem gleich danach gemeldeten Briese des Papstes. Zatfächlich hatte Heinrich diese Rebellen rechtmäßig abgesett, rechtens ohne den Papst zu fragen. Und der Bapft verlangte dann die Rückgängigmachung dieser für Heinrich notwendigen und rechtmäßigen Magnahme. Ferner geht daraus hervor, daß die Rebellen mit dem Papst in verräterischen geheimen Beziehungen standen, beiderseits!

Trot der offenkundigen Verdrehung der Rechtslage beim Bericht der beiden Mönche Bruno und Lambert sind die beiden Berichte nicht einheitlich in der Darstellung, sowohl der äußerlichen Begleitumstände, als der Klarstellung der staatsrechtlichen Grundlagen. Aber das darf uns hier noch nicht beschäftigen. Wir werden das später noch würdigen. Bruno fährt fort:

"Der Rönig kam also mit seinen trügerischen Räten nach Worms und beriet mit ihnen einzeln oder zu zweien, wie er die Schmach" (!) "nach Bebuhr vergelten konne, welche, wie alle gehört hatten, der römische Papst ihm angetan habe durch die Drohung, ihn in den Bann zu tun, da so et was zu allen Zeiten unerhört gewesen sei. Und nachdem sie nun mancherlei auf mancherlei Beise lange überlegt hatten, gefiel es endlich einigen unter ihnen, daß der König in einer Bersammlung von Bischöfen den Papst als durch Bestechung (Sie monie) gewählt mit einmutigem Befchluffe verdammen, ihn abseten und an seiner Stelle einen seiner Freunde einsetzen folle, der dann alles, was dem Ronig beliebe, mit voller Bereitwilligkeit ausführen werde.

Da er also auf diesen Ratschluß eingegangen war, ließ er alle Bisch öfe zusammenkommen

und zwang 12) sie, dem Hildebrand Unterwürfigkeit und Gehorsam aufzukundigen."

Die Ubsage geschah mit eigenhändiger Namenszeichnung jedes Einzelnen durch besonderen Absagebrief. Bruno, der Feind Heinrichs, behauptet dann, "nur wenige taten dies von Bergen, die anderen aus Burcht vor dem Tode"; fic hatten dann renevolle Briefe an den Papst geschieft. Und in It a lien 13) erreichte der König — Brund behauptet durch reiche Geschenke und Versprechungen -, daß die Fürsten dort die Abfehung Gregors anerkannten; die Römer bat er in Briefen, den unwürdigen Sildebrand zu vertreiben. In einem folchen Briefe an die Geiftlichkeit und die Gemeinden der gesamten heiligen römischen Kirche ist das 🛇 chre i ben anden Bapft enthalten, welches als Untwort auf die Banndrohung erging:

"Heinrich, von Gottes Gnaden König, an Hildebrand.

Bahrend ich bis jest gehofft hatte, in dir einen wahren Bater zu finden, und dir in allen

ten ihn zu dem Absetungbeschluß. (Sachse, S. 16.)

13) Unter "Italien" verstand man damals nur Oberitalien, also die Lombardei und Tuscien zumeist. Als "Rom" bezeichnete man Mittelitalien, mit Apulien im allgemeinen Süditalien.

<sup>10)</sup> Man vgl. den folgenden fog. "Brief" des Papstes.

<sup>11)</sup> Die Bischöfe waren rechtmäßig als Aufrührer festgenommen. 12) Der Schwabe Bernold schreibt in seiner Schrift "De Dammnatione Scismaticorum": die Fürsten des Reichs und mehrere Bischofe stimmten dem Ronig nicht nur gu, sie uberrede:

Studen ungeachtet des lebhaften Unwillens meiner Getreuen folgsam war, habe ich von dir eine Bergeltung erfahren, wie sie von dem verderblichsten Feinde meines Reiches nicht anders kommen konnte! Denn nachdem du gleich anfangs alle ererbte Chre, welche von jenem Stuhle mir gukani, mit anmaßendem Wagnis mir geraubt hattest, gingst du noch weiter und hast mit den nichts-wurdigsten Kunsten versucht, mir die Herrschaft über Italien zu entfremden. Und damit noch nicht zufrieden, hast du dich nicht gescheut, deine Hand auszurecken gegen die ehrwürdigsten Bischset, welche mit Uns gleich wie die treuesten Blieder Unseres Leibes verbunden find, und haft sie, wie sie felbst bezeugen, mit den hochmutigsten Beleidigungen und der hartesten Beschimpfung g e g e n

göttliches und menschliches Recht verfolgt. Bährend ich aber dies mit Langmut übersah, hieltest du meine Langmut für. Feigheit, und wagtest gegen das haupt selber dich zu erheben, indem du mir die Botichaft fandtest, welche dir wohlbekannt ift, nämlich, um deine eigenen Borte zu wiederholen, daß du entweder sterben wolltest oder mir Leben und Reich entziehen'. Diese unerhörte Frechheit erwägend, erkannte ich, daß sie nicht mit Worten, sondern durch die Zat gurückzuweisen sei, und hielt eine allgemeine Versammlung sämtlicher Fürsten des Reichs 14) auf ihre eigene Bitte. Da nun hier alles, was bisher aus Scheu und Ehrfurcht mit Schweigen übergangen war, zur Sprache fam, fo murde es durch fener Furften mahrhaftigen Spruch, welchen du aus ihren eigenen Briefen vernehmen wirft, flar und offenbar, daß du in teiner Beise ferner auf dem apostolischen Stuhl verharren fonneft. Ihre Entscheidung, welche gerecht und lobensmert vor Gott und den Menschen erschien, stimme auch ich bei und spreche dir alles päpstliche Recht ab, welches du bisher zu haben ichienft, und ich befehle dir, daß du herabsteigeft von dem Stuhle der Stadt, deren Patrigiat mir durch Gottes Gabe und die beschworene Bustimmung der Romer zukommt."

Ein zweites Schreiben

"von Heinrich, nicht durch widerrechtliche Unmaßung, sondern durch Gottes gerechte Unordnung König, an Hildebrand, nicht mehr Papst, sondern den falschen Mönch",

gibt Bruno im Kapitel 67 als gleichzeitig wieder. Darin heißt es:

"Du hieltest unsere Demut für Furcht und scheutest dich deshalb nicht, auch gegen die königliche Gewalt selber, die Gott Uns verliehen hat, dich zu erheben, und hast gewagt die Drohung auszustoßen, daß du sie Uns nehmen wollest, gleich als ob Wir das Reich von dir empfangen hätten, als ob die Ronigs- und Raiserkrone in deiner und nicht vielmehr in Gottes Hand ware. Mich auch, der ich unter den Gesalbten des Berrn gur Berrschaft gefront bin, haft du angeruhrt, da doch die Aberlieferung der heiligen Bater lehrt, daß folche nur von Gott zu richten sind und keines Fehltrittes willen abgesett werden dürfen, außer Wir wären — was ferne von Uns sei! - vom rechten Glauben abgewichen.

Er felbst, der mahre Papst, St. Peter, ruft: Fürchtet Gott, ehret den König!' Du aber, weil du Gott nicht fürchtest, entehrst mich, seinen Gesalbten. Darum hat der heilige Paulus, da wo er des Engels vom Himmel nicht verschonte, wenn er anders predigen wurde, auch dich nicht ausgenommen, der du auf Erden anders lehrst. 15) Du also, verdammt durch diesen Fluch und durch aller Bischöfe und Unseren eigenen Spruch, steig herab, verlaß den angemaßten Stuhl Petri! Ein anderer besteige den apostolischen Thron, der nicht Gewalt hinter frommen Gebarden verstede, sondern die reine Lehre Petri verkunde. Denn Ich, heinrich, von Gottes Gnaden König, mit allen meinen Bischöfen 14) spreche Ich zu dir: Steig herab, steig herab!"

Lambert berichtet kurz, daß in Worms auch der römische Kardinal Hugo anwesend war, den der Papst abgesetzt hatte, und der nun gegen den Papst schwerste Unklagen der Umwürdigkeit, unsittlichen Vorlebens und frevelhafter Handlungweise erhob. Während alle übrigen ohne Bedenken die Abfehungurkunde unterschrieben, hatten sich die Bischöfe Udalbero von Würzburg und Heriman von Met eine Weile widersett, da

<sup>14)</sup> Die Frage, ob es sich um eine Snnode (Kirchenversammlung) oder vielmehr um einen Reichstag handelte in Worms, wird von Sachse eingehend behandelt. Die von mir angeführten

Auellenstellen, die bald von Bischöfen, bald von Fürsten sprechen, geben darüber keine Klarheit.

18) Galater 1, 8. Heinrich hätte sich natürlich auch auf andere Bibelstellen beziehen können als die obige in 1. Petri 2, 17. Namentlich auf den Römerbrief 13, 1: "Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Es sei keine Obrigkeit außer von Gott." — Dann aber auch auf Lukas 4, 11 (Wer sich selbst erhöhet . . .) und 22, 25: "Die weltlichen Könige herrschen und die Gewaltigen heißet man gnädige Herren. Ihr abernicht alfo! Und der Größte soll wie der Jungste, der Bornehmste wie ein Diener fein!" usw.

ein Bischof nicht ohne allgemeine Kirchenversammlung und formelle Unklage verurfeilt werden könne. Bischof Wilhelm von Utrecht, einer der trenesten Unhänger Heinrichs, überredete sie aber doch zur Unterschrift. Lambert fügt noch hinzu, das Schreiben habe dem Papst zu wissen getan,

"daß alles, was er nach Empfang des Schreibens tue, befehle, entscheide, fur ungultig geachter

werde".

In dieser Feststellung liegt das staatsrechtlich Entscheidende, auf das es ankam.

## III. Quellen und Fälscher

Es wird dem Leser aufgefallen sein, daß von der eigentlichen und klaren staaterechtlichen Voraussetzung für die Beziehungen der Aurie zur Krone, von dem Ottonischen Softem gar nirgends die Rede ift, daß vielmehr Unklarheit und Unstimmigkeit schon in die Schriftstücke hineingetragen sind, die sich auf die Vorgeschichte des Bannstrahls erstrecken. Es ist doch eigentumlich, daß nicht einmal aus den Quellen unzweifelhaft hervorgeht, ob in Worms ein Reichstag oder eine Deutsche Synode stattgefunden hat. Dalther Gachfe weist in seiner Canossa-Untersuchung (I. Rapitel "Der geistliche Weltstaat Gregors VII., Spuren von Fälschung in den Quellen zur Geschichte seiner Zeit") eingehend auf diese Fälschungen bin. Das zweite Rapitel dieser Schrift befaßt sich mit dem von hutten 1519 im Aloster Fulda entdeckten "Liber de unitate ecclesiae", der uns hier nicht umnittelbar zu beschäftigen braucht. 16) Die Frage, ob der Raifer dem Papft gegenüber im Rechte mar, oder der Papft dem Raifer gegenüber, wurde nicht nur von den Zeitgenossen, sondern vor allem auch von späteren Parteigangern in dem Rampfe Raisertum gegen Papsttum zumeist mit Berufungen auf Bibelworte behandelt! Daß dies völlig abwegig war, daß sich bei folder Methode der Beweis sowohl für die eine als auch für die andere Behauptung führen ließ, nimmt uns heute nicht wunder. Insofern kommen die Schriften jener Zeit nicht als Geschichtequellen für uns in Betracht. Es ift aber doch bezeichnend, daß selbst geistliche Chronisten, als der Streit 1076 zuerst ausbrach, keineswegs dem Papste Bregor recht gaben.

In den Annalen Bertholds ist zu lesen, daß damals ein Bannrecht des Papstes gegen den Raiser nicht anerkannt war.

M an eg o l b, ein ziemlich fanatischer Unhänger Gregors, bestätigt, daß die papsteliche Richtgewalt nicht anerkannt war, und berichtet, daß sich gerade, weil Gregor sie sich anmaßte, viele Bischöfe vom apostolischen Stuhl lossagten. Tropdem trat Manegold in seinen Schriften später rückhaltlos für Gregors Unsprüche ein. Das überrascht uns bei einem Römling nicht weiter!

Der Biograph des Bischofs Unsellm von Lucca meldet: Der König erhebt den Anspruch, der Gebieter über den Papst zu sein.

Der unparteiischere Schotte Marian, der damals in Mainz eine Chronik schrieb, berichtet über die Tagung in Worms: Sie beschloß, daß niemand den Bann des Papstes achten solle, und er nicht Papst wäre.

Der Bischof Wido von Ferrara sagt: Heinrich ließ alle Bischöfe Galliens (so wurde das Reich nördlich der Ulpen bezeichnet) und Langobardiens zusammenkom-

<sup>16)</sup> Hampe und andere halten den Traktat für eine Kampfichrift der Kaiserlichen. Von Hutten wurde sie jedenfalls so erfast und gegen das Papsttum verwertet.

men und befahl ihnen, damit der Bannstrahl keinerlei Wirkung habe, daß sie den Papst perdammten.17)

Daß die Undrohung des Bannes fehr unwirksam war, geht ja sogar aus Lamberts zurechtgemachter Darstellung hervor. Sachse urteilt:

"Mit ziemlicher Entschiedenheit führen eine Reihe von Spuren darauf hin, daß, wie anfangs des Papstes Recht über den König zu urteilen zurückgewiesen wurde, so, nachdem das Ubsehungs-urteil ausgesprochen war, fortwährend fast alles treu zum König hielt."

Schon hier steht fest, daß von einer unbedingten Unterwerfung des Königs und der Fürsten unter den papstlichen Machtspruch keine Rede war.

Vor allem aber ist Papst Gregor VII. selbst Zeuge für die Tatsache, daß er weder staatsrechtlich noch kirchenrechtlich eine Befugnis hatte, politisch über den König zu richten; denn in seinem großen Briefe an den Bischof Heriman von Meg 18) ver = such t er ja erst diesen seinen Anspruch zu b e w e i se n. Auch in seinem anderen hierzu einschläaigen, von Rammeier als Fälschung nachgewiesenen Schreiben an alle Deutschen beginnt er:

"Bir haben gehört, daß einige unter euch wegen des Bannstrahles, den wir über den Ronig gesprochen haben, im 3 weifel sind und forschen, ob er mit Recht gebannt sei."

So wendet sich auch Gregor in dem Brief an den Bischof von Met "gegen den Wahnsinn derer, die vorgeben, der heilige apostolische Stuhl sei nicht berechtigt gewesen, den König in den Bann zu fun".19)

In diesen Schriftstücken wird die ottonische Verfassung nicht erwähnt. Noch nicht einmal für Bibelgläubige ist die Methode der Beweisführung Gregors mit ihrer Stützung auf Bibelftellen durchschlagend, da die berühmte — oder berüchtigte — Stelle im Matthäusevangelium Kap. 16, 18 als Fälschung nachgewiesen ist und feststeht, daß der Upostel Petrus niemals Bischof in Rom gewesen ift. Ebenso muß die Stelle Matth. 16, 19 als unecht gelten, aus der die papstliche und allgemein priesterliche Befugnis, "zu binden und zu lösen", in der römischerseits beliebten Unbegrenztheit abgeleitet wird. Die Unvermitteltheit dieses Berses 19 an dieser Stelle ift doch zu sehr zweckbestimmt, und die papstliche Auslegung rechtfertigt alle Zweifel an ihrer Echtheit. Wir nehmen an, daß dem Monch und Papfte Hildebrand-Gregor bekannt war, daß diese Matthäusstelle eine Kälschung ist: sie steht in keinem anderen Evangelium, wogegen die Stelle Matth. 16, 23 (Hebe dich weg von mir, Satanas, denn du willst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist auch anderwärts dem Ginne nach zu finden ift. Aber zweifellos ist, daß Gregor Kenntnis davon hatte, daß die Dekretalen Isidors (die Pseudo-Nidorischen Dekretalen) eine raffinierte Kälschung find, und daß er auch über die Unechtheit der "Ronftantinischen Gchen= fung" Bescheid wußte. Es steht ferner fest, daß er um die Ralfchung des Protofolls über das Konzil zu Nizäa wußte, dessen römische Kaf= fung den berüchtigten vorangestellten Sat enthält, der in den anderesprachigen Protofollen fehlt:

"ecclesia Romana semper habuit primatum" "die Römische Rirche hat ftets den Vorrang gehabt".

<sup>17)</sup> Bido: "et ne alicuis momenti excommunicatio ejus haberet, episcopos, ut ei maledicerent, imperavit".

Nachzulesen in Bruno, Sachsenkrieg.
 Noch Heinrichs Enkel, der Bischof Otto von Freising, der durchaus römisch gesinnt war, hat Gregors Recht zu dem unerhörten Schrift des Bannfluchs grundfaglich angezweifelt.

Auf diesen ungehenerlichen Fälschungen baut sich der Herrschaftanspruch des mittelalterlichen Papsteums auf.20)

Bei alledem kann es nicht wundernehmen, daß Gregor, falls er selbst die angeblich hinterlassen Dokumente geschaffen hat, gleich unzuberlässig ist. Nicht nur, daß er in seiner Urkundensammlung (Registrum) nur diejenigen Stücke aufbewahrte, die seine Zwecke in sieghaftes Licht stellen, er verstand es auch, Dekretale zu "finden", d. h. zu fälschen oder zu fabrizieren, wenn gerade zum höheren Ruhme ("gloria" ist allerdings hier mit "Prosit" zu überseten!) der Kirche danach Bedarf war. Kammeier schreibt über Gregors Bericht:

"Dieser Bericht, der einzige also, der nach Ansicht der Fachleute Glauben verdient, steht im Register Gregors VII. — Hier (im 3. Kap. des 3. Heftes seines Werkes) wurde der Beweis geliefert, daß das Register Gregors VII. von Ansang bis zu Ende eine Fälschung aus der römischen Zentrale ist! Und damit steht fest, auch Gregors Bericht über Canossa ist glatte Erdichtung".

Also auch Gregor gehört zu der Sippe der Quellenfälscher. Hampe urteilt, wir können sagen vernichtend, über Gregor:

"Gregor hat, anscheinend auf Grund der vermeintlichen Schenkung Konstantins, die auch für Spanien und Korsika herhalten mußte, Spanien als altes Eigentum des heiligen Petrus in Unspruch genommen."

Gregor war zwar ein Kind seiner Zeit: die große religiöse Bewegung zur Reinigung der Kirche hatte auch ihn beseelt; sie brachte den Abt von Cluny, Heinrichs Taufpaten Hugo, und die Schloßherrin von Canossa, die Gräfin Mathilde von Tuse cien, als eifrige Helfer an seine Seite.

Uber in ihrem Weltmachtstreben wollte sich die Kirche nur darum von allen welflichen Einflüssen befreien, um auf diese Weise selbst das sog. "Weltliche" beherrschen zu können, d. h. durch das "Religiöse" politische Macht zu erlangen. Das ergab den Konflikt. Selbst Dietrich Schäfer schreibt dazu:

"Um den Rampf durchzuführen, bedurfte es weltlicher Macht, geistliche reichte nicht aus. Gregor sorgte für etwas Unerläßliches, als er die Berbindung mit den Normannen schloß, sie schloß unter offenkundiger Verlehung von Reich srechten. Er und seine Nachfolger haben keine Bedenken getragen, den Machthabern auch auf dem Gebiete der Rirchenverwaltung Zugeständnisse zu machen, die sie sonst als Frevel verabsscheten!"

Über die Zwirnsfäden einer Moral mit doppeltem Boden stolperte man nicht in Rom. Karl Hampe, der in der Benrteilung der Canossafe keineswegs den König Heinrich besonders begünstigt, urteilt weiter über Gregor:

"Er kannte fich auf fin an giellem Gebiet grundlichst aus. Er steigerte die Einkunfte und hatte die Geldgeschäfte mit den romisch eind den Bankiers fest in seiner hand."

Alles natürlich nur um des "reinen Seistes" der heiligen Kirche willen und um sie von allem weltlichen Einfluß zu befreien! Deshalb allein strebte er ja auch die papstliche Lehnsherrschaft über alle Länder und Kronen an.

"Aber wenn er, den Blick auf sein höchstes Ziel gerichtet, durch mangelnde Einschätzung des Erreichbaren, durch übereilung und überspannung, durch Verkennen von Freund und Feind ichwere

<sup>20)</sup> Die Fälschung en der christlichen Kirche sind ein Kapitel in der Weltgeschichte für sich. Die hier genannten großen Fälschungen erwähnt auch Rosenberg in den "Dunkelmännern". Das Protokoll von Nizäa stammt aus dem Unsang des 4. Jahrhunderts (325), die Konstantinische Schenkung aus dem 8. Jahrhundert, die Pseudo-Jidorischen Dekretalen aus dem 9. Jahrhundert. Mit den gesamten Urkundensälschungen der römischen Kirche befast sich eingehend das Buch von Ka mm eier. Hier sind die Berichte der Mönche Lambert und Brund sowie die Gregorregister, sein Brief an die Vische, kurz alle sog. Quellen der Canossalegende sämtlich als Kälschung der Römlinge nachgewiesen.

Fehler begangen hat, so waren ihm bei aller Leidenschaft des Vorwärtsstürmens die Methoden des politischen Kampfes, d. h. kluge Berechnung der eigenen Schritte, Ausnützung gegne-rischer Spaltungen und Schwächen, wahllose Anwendung auch der bedenklichften Mittel, wenn sie nur vorwärts halfen, feineswegs fremd. . .

In seiner Gier nach "Rechtstiteln" für Herrschaftsansprüche der Kirche sind ihm in der Auslegung seiner Quellen<sup>21</sup>) so ungeheuerliche Bergewaltigungen unterlaufen, daß ihn nur völlige Boreingenommenheit und blinder haß" (echt chriftlich! d. Bf.) "vor dem Borwurf bewußter Unehrlich feit schüten." (hier nuß ich doch einschalten, daß Gregor sehr weitsichtig seinen Bag zugeln konnte, als er drei Jahre lang nach Canossa eine hinhaltende Politik mit doppeltem Gesichte trieb! D. Bf.)

"Die kanonischen Sammlungen (Registrum) sind erst nach seinem Tode abgeschlossen. Aber aus vorläufigen Auszügen, unter denen die Verwertung der ihm in Lothringen beskanntgewordenen Riesenfälschung Pseudo-Jsidors die Hauptrolle spielt, hat er sich 1075 frei und willkürlich formulierte Leitsätz zusammengestellt:

1. Der Begriff Gesamtfirche ift gleich ,beiliger Bater', diefer kann Bischöfe ein- und abfegen, unbeschränkt über die gange Christenheit gebieten.

2. Dem Papste haben alle Fürsten die Füße zu küssen, er darf kaiserliche Abzeichen anlegen, Raiser abseten, Untertanen vom Treueid entbinden.

Die Unterwerfung des salischen Raisertums hätte dies System der papftlichen Theofratie vollendet, mahrend fein Biderstand es dauernd in Frage stellte."

Zu diesem Gpruch Hampes 1932, in dem sein bestes Urteil über die ganze Canoffafrage für uns enthalten ift, gefellt fich die Feststellung von Sach fe, die er zu der Wiederholung des Bannfluchs 1080 macht:

"Auch in den Berhältnissen des Privateigentums würden die Unschauungen der Gregorianer eine tiefgreifende Umgestaltung herbeigeführt haben."

Sachse bezieht sich dabei auf den Satz des zweiten Bannfluchs, welcher lautet:

"Auf denn, ihr heiligen Bater und Fürsten, daß die ganze Welt sehe und erkenne, daß ihr, wenn ihr im himmel binden und lösen könnt, so auch die Macht habt, auf Erden Raiserreiche, Königreiche, Fürstentümer und Herzogtümer und aller Menschen Besitz einem Jeden nach seinen Berdiensten zu entziehen und zu verleihen."

Gregors "Ideal" — die lette Folgerung aus der Cluniacenscr Frömmigkeit war also, wie Sachse richtig darlegt, der vollendete Gottessta at auf Erden, das "Beiftliche Weltreich", in dem gulegt aller Befig in die Bande der frommen Mönche gelegt fein follte!22) Der fromme Monch galt der damaligen religiösen Bewegung als Joeal irdischer Bollkommenheit. Wir sind heute nach den Devisenschiebungen und sonstigen Erfahrungen der Zeiten ja nicht mehr fold naiver Unschauung 22a). Wörtlich fahrt Sachse fort:

"Bis dahin — daß aller Besit in aller Belt nur den Mönchen gehöre — war aber noch ein weiter Weg zurudzulegen. Denn jest leugneten viele fogar noch, daß der Papst dem Könige irgendwie übergeordnet sei. Es könnte scheinen, daß im Beginn des Streites zwischen Gregor und Heinrich alles im gesamten Reiche den Standpunkt einnahm, daß dem Papst ein Recht über das Königtum nicht zustehe."

Und Sachse urteilt, daß solche Quellen, die es and ers darstellen, bei genauem Zusehen nicht zu erklären sind, als durch Unnahme einer Fälschung. Wir wer= den diesem Urteil noch weiter auf den Grund kommen.

<sup>21)</sup> Die lateinische Sprache war der Doppeldeutigkeit sehr günstig. Man denke: "fidelitas" bedeutet sowohl Glaubenstreue, Glaubenseifer, als auch Lehenstreue! Bas konnte damit in Urfunden für Schindluder getrieben werden!

<sup>22)</sup> Siehe Bugnote 7 auf Seite 9. 22a) Wohin ein solch "idealer Zustand" führt, erleben wir jest in Spanien! Aber Prof. K. Adam-Tübingen erklärt in seinem Buch "Das Wesen des Ratholizismus" (1936), daß Cölibat und Möchstum das katholische Bollkommenheits-Ideal darftellen.

## IV. Der Bannstrahl

Daß Papst Gregor, der ehemalige Mondy Hildebrand, zu Ronig Beinrich in einem Untertanenverhältnis stand, wie vorher die Papste zu seinem Bater und den Ottonen, kann nicht bestritten werden. Es war also un erhört, daß sich Gregor nun auf den mit gefälschten Bibelstellen verteidigten Standpunkt stellte:

"Der Papft ift Stellvertreter Gottes auf Erden. Geine Fuge haben alle Fürsten zu kuffen 23) und kein Name in der Welt ist dem seinigen an die Seite zu stellen. Wie der Mond sein Licht von der Sonne, so bekommt der Kaiser seine Macht vom Papst.24) Dieser kann Kaiser absesen und Untertanen von der Pflicht gegen abtrunnige Fursten entbinden.25) Alle Ronigreiche find Eigentum und Leben der Rirche."

Gregor sette diese Unmagung in die Tat um. Uls er durch den König und den Reichstag in Worms abgesett wurde — und diese Ubsetung war zweifellos r e ch t s g ü l t i g —, antwortete er mit dem noch unerhörteren Schritt, den Bannfluch über König Heinrich auszusprechen. Er tat dies bei der Kastenspnode am 22. Februar 1076 in Form eines Gebets in der Kirche:

"Beiliger Petrus, Fürst der Apostel, neige, ich bitte, gutig zu uns Dein Ohr und erhöre mich, Deinen Rnecht, den Du von Kindheit an gehegt und bis auf diesen Tag bewahrt haft vor der hand der Gottlofen, die mich von jeher haßten, weil ich treu zu Dir stehe. Du bist mein Zeuge unter allen Heiligen und meine Herrin die Mutter Gottes und der Heilige Paulus, Dein Bruder, daß Deine heilige römische Kirche mich an ihre Spise stellte <sup>26</sup>) und daß ich es nicht für einen Raub erachtete, Deinen Etuhl zu besteigen; daß ich lieber hätte wollen mein Leben in der Fremde beschließen 27), als um irdischen Ruhmes willen mich zu Deiner Stellvertretung zu drangen. Und daber Deine Bnade, nicht meine Berke geben mir die Buverlicht, daß es Dir gefiel und gefällt, das driftliche Bolk, das Dir in besonderem anvertraut ift, solle mir vor

24) Dag Gregors Unspruch bis in die modernfte Zeit von Rom aufrechterhalten wird, beweist der Brief, den Pius IX. am 7. August 1873 — gleichsam als Antwort auf Bismarcks Ausspruch "Nach Canossa gehen wir nicht" — an Wilhelm I. geschrieben hat. Darin heißt es: "Denn Jeder, welcher die Taufe empfangen hat, gehört in irgendeiner Beziehung oder

auf irgendeine Beise — welche hier naber darzutun nicht der Ort ist —, gehort, sage ich, dem Papstean."

Man vergleiche hiermit, was der Hochgradfreimaurer, Jude Walter Rathenau 1919 an den Leutnant Hans Breifig antwortete (Gesammelte Schriften, Band Briefe):

"Biffen Sie, wozu wir Juden in der Welt find? Um jedes Menschenantlig vor den Sinai zu rufen. - Sie wollen nicht hin? Wenn ich Sie nicht rufe, wird Marr Sie rufen; wenn Marr Gie nicht ruft, wird Spinoza Gie rufen; wenn Spinoza Gie nicht ruft, wird Chriftus Gie rufen!"

Und man vergleiche mit diesen beiden Aussprüchen des Papstes und des Juden-Freimaurers den Nachweis, den Frau Dr. Math. Ludendorff ("Im Beiligen Quell Deutscher Kraft", Folge 8/35) geführt hat, daß die Taufe eine symbolische Beschneidung ift, durch die der "Christ" zum Juden geformt wird. — Die Unmagung von Rom ift alfo nur die alte Unmagung von Juda, der herr der Erde zu sein durch "gottliches Recht".

<sup>25</sup>) Der "Liber de unitate ecclesiae" beschäftigt sich eingehend mit dem Untertanenverhältnis des Papftes unter dem Koniq und dem Treueid des Untertanen. Die Frage wird mit aller jefuitischen Rasuistif auf Grund von Bibelstellen behandelt, die fich, wie in allen Punkten, so auch

in diesem sowohl für als auch wider anführen lassen.

28) Die "Wahl" Gregors war durchaus nicht in den gesetzlichen Formen erfolgt: doch wurde sie später — leider — anerkannt. Sie war ursprünglich ein rein römisches Ereignis.

27) Für "fromme" Christen müßte ja der Papst "gerichtet" sein, da er in der Fremde elend

starb.

<sup>23)</sup> Heinrich IV. hat sich dieser unerhörten Schmach nicht unterworfen, wie wir noch sehen werden; obwohl die römischen Fälschungen dies sahrhundertelang die Menschen glauben machten. Uber es gibt leider heute Leute, welche nichts dabei finden, wenn Deutsche, und sogar Protestanten, beim Papst Audienz nachsuchen, oft nur aus Neugier, und ihm dabei vorgeschriebenermaßen mit den Anien auf der Erde den Pantoffel kuffen!

allem gehorchen in Deiner Bertretung, die mir übertragen ift; und mir steht durch Bnade zu, die

von Gott verliehene Macht zu binden und zu lösen im Himmel und auf Erden.28)

In dieser Zuversicht denn, um der Ehre und Verteidigung Deiner Kirche willen, im Namen des allmächtigen Gottes, des Baters, des Sohnes und des Beiligen Geiftes, durch Deine Macht und Autorität unter age ich die Regierung des ganzen Reiches der Deutschen und Italiens dem König heinrich, des Kaisers heinrich Sohn, welcher in unerhörtem Troge sich gegen seine Kirche erhob 26), und löse alle Christen 30) von dem Bande des Eides, den sie ihm geleistet oder leisten werden 31) und verbiete, daß ihm jemand als dem Konige gehorcht 32). Denn der, welcher die Ehre 33) Deiner Kirche zu vermindern trachtet, verdient, daß er die Ehre verliere, welche er hat. Und weil er es verschmähte, wie ein Christ zu gehorchen, und nicht zu Gott zurückkehrte, den er verließ, mit den Gebannten Berkehr pflegend und vieles Able tuend, meine Ermahnungen, die ich ihm — Du bist es Zeuge —, schickte, verachtend und sich von Deiner Rirche mit dem Bersuche, sie zu spalten, trennend, daher so binde ich ihn an Deiner Statt mit dem Bande des Fluches und binde ihn so, daß die Bölker es wissen und erkennen, daß Du bist Petrus und daß der Sohn des lebendigen Gottes auf Deinen Felsen seine Kirche baute und die Pforten der Hölle nicht Macht haben wider sie."

Inwieweit der Wormser Ubsetzungbeschluß gegen Hildebrand, "nicht mehr Papst, sondern falscher Monch" im Volke bekannt geworden ist, wissen wir nicht; noch

Der unter Berufung auf Gott geleistete Eid schließt ein Tun aus, das wider das in der Beiligen Schrift bezeugte Gebot Gottes mare. Bir halten uns an das Wort des Berrn: Gebet dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und an die apostolische Muslegung: "Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen", und: "Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat".

Das ist meiner Meinung nach nichts anderes als die jesuitische Reservatio mentalis. Erzbifchof Schulte, Roln, erflarte am 1. Marg 1934:

"Für den Christen ist jede Eidesleistung zuerst eine feierliche Unerkennung der Majestätsrechte des allheiligen Gottes; sie kann deshalb niemals zu etwas zu verpflichten, mas gegen Gottes Gebot ift."

<sup>28)</sup> Die Stelle, auf die sich Gregor bezieht, ist bekanntlich bei Matthäus Einschiebsel und Kälschung. (16, 18—19.) In den anderen Stellen bezieht sie sich ganz klar auf etwas ganz anderes, als was Gregor und die Cluniacenfer daraus folgern, um eine irdifche Berrichaft des Papsttums zu begründen. Matthäus 18, 15—18 ist nicht umzudeuten: sündigt ein Bruder an dir (in der Gemeinde), fo gehe hin, und strafe ihn zwischen mir und ihm allein usw. Boret er die Gemeinde nicht, so haltet ihn als Heiden. Was ihr auf Erden binden werdet . . . —. Die ganze Stelle von "binden und lösen" bezieht sich also eigentlich nur auf Privatsundigen eines Gemeindemitgliedes am anderen. Was macht aber die Rirche daraus, nachdem sie die letten Verse allein außer Zusammenhang nach Matthäus 16, 18—19 versett hat?! Wundert uns das angesichts der Tatsachen, die unter Fugnote 20 stehen?

<sup>28)</sup> Gregor und Kirche waren natürlich eins. Siehe Seite 17, Gregors Leitfäte. Aber war denn wahr, was er da behauptet? Oder hatte nicht vielmehr Hildebrand sich gegen seinen Rönig erhoben?!

<sup>30)</sup> Ulle Christen! Nicht nur seine deutschen und italienischen Untertanen.

<sup>31)</sup> Welche Zersetung der Moral und des Staates! Die Frage, ob ein dem Staate (oder dem Raifer) geleist eter Eid von dritter Geite gelöst, d. h. für unverbindlich erklart werden kann, ist auch 1934/35 wieder brennend geworden. Der protestantische Theologe, Professor Barth, Bonn, hatte erklart, den Beamteneid nur mit dem Busat ablegen zu wollen: "Co= weit ich es als evangelischer Christ verantworten kann." Die Bekenntnisgemeinschaft der Evangelischen Rirche erklärte dazu grundsätlich:

Der "Gott" der Bibel ist Jahweh oder El Schaddai! Die Freimaurer sagen auch, wie Jesuiten und andere Orden: "Unser Eid gilt allein, er ist höher als alle anderen Eide. Fahneneid zerfällt vor ihm." Dies nur zur Kennzeichnung der kirchlichen Auffalfung des Eides aus neuerer Zeit. Siehe darüber in "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" 6. Jahrgang (1935/36) Folge 2, S. 78, F. 5, S. 198, F. 7, S. 261, F. 12, S. 481, 485; F. 19, S. 772 weitere Belege und Ausführungen.

<sup>32)</sup> Auf den Begriff "als dem Könige" ist zu achten wegen späteren Stellen in den "Securitatibus" und bei Marian.

<sup>33)</sup> Wieder eine Schiebung. Es handelt sich um Macht und Geld! Außerdem war es um= gefehrt, der Papft trachtete, des Raifers Unfehen und Macht zu zerftoren.

weniger, welche Wirkung er auf Gemüt und Meinung in Stadt und Land ansgeübt hat. Dagegen ist kein Zweifel, daß der Bannstrahl, der erste Roms gegen einen Deutsschen König, in seiner maßlosen Unerhörtheit ein ungeheurer Eingriff und Übergriff war.<sup>84</sup>)

Sregor verstand sich auf die Demagogie. Gelbst von niederer Herkunft, verschmähte er es nicht, als Inhaber des Heiligen Stuhls die niedere Masse in Mailand, die Pataria, eine "Altstadt"-Partei, unter der Losung "gegen Simonie und für Zölibat" wider die weltlichen (ihm feindlichen) Kirchenfürsten und den hohen Abel der Stadt aufzuputschen. Schäfer sagt:

Es war die erste demagogische Erhebung in Europa, und der Papst war ihr Führer."

Dies entsprach den Vorgängen bei seiner "Wahl" in Rom. Nun zogen seine Sendsboten in Deutschland — während Legaten bei Fürsten und Priestern agitierten — von Ort zu Ort und wiegelten das breite Volk auf; Simonie und Zölibat waren auch hier die fromme Losung als Deckmantel; von der Laieninvestitur, dem Kernpunkt seines politischen Kampses gegen das Königtum, war nicht die Rede; denn auch die Fürsten wollten von dieser für sie höchst gefährlichen Neuerung nichts wissen. Die religiöse Strömung der Zeit wurde skrupellos ausgenützt, um die Laien gegen die verheirateten Priester, um die Bischöse und Fürsten gegen den König zu revolutionieren.

König Heinrich war kein "frommer Heinrich" und hatte kein Verständnis für die kirchlich-religiöse Reformbewegung und ihre Answirkung auf die Massen, er stütte sich auf die Behauptung gewohnheitrechtlicher Überlieferung auf der ganzen Linie. Der Sieg bei Hohenburg (Homburg) an der Unstrut über die Sachsen brachte ihn, der sich formell im Recht wußte, zu einem Bewußt sich sein seine Rraft. Vielleicht hatten er und seine Ratgeber nicht für ernst und möglich genommen, daß der Beamte Hilbebrand die freche Drohung des Bannes gegen sein Staatsoberhaupt wahr machen werde. Außerdem aber plante, wie schon gesagt, Heinrich nach der Befriedung der Sachsen seinen Zug nach Kom zur Kaiserkrönung, und dabei wollte er in Italien und der Prodinz Rom nach dem Rechten sehen und gründlich Drohung schaffen. Rict noch, wie Lambert berichtet, Bischof Willehalm von Utrecht im März 1076 "den Bann nicht zu achten, er habe keine Kraft", und erklärten auch die gleichfalls mit dem Banne belegten Kirchensürsten von Mainz, Utrecht und Babenberg, dazu der Bischof von Köln, daß der Spruch des Papstes "ungerecht sei und nicht zu achten", 35) so änderte sich doch das Bild bald völlig.

Hampe schätt die zu Worms ausgesprochene Absetzung Gregors als einen Fehler ein, da der Papst vor den Augen des Volkes "aus dem Angreifer zu einem unschuldig

<sup>34)</sup> Selbst Hampe sagt in seiner Kaisergeschichte: "Trot allem, was das Vorgehen Gregors aus der allgemeinen Lage heraus begreistlich machte, blieb die Ubsehung des für die Kaiserkrone bestimmten Deutschen Herrschers — denn das war sie, nicht, wie u. a. auch Ranke gemeint hat — nur eine zeitweilige Enthebung — und seine Ausstoßung aus der Kirche (was mit Ausstoßung aus der menschlichen Gemeinschaft gleich war!) ein schlechthin unerhörter weltzer schler utern der Akt."

<sup>35)</sup> Brund, Sachsenkrieg, Kap. 74: "Us die Boten des Königs zurückkehrten und dem Könige in Utrecht meldeten, daß er in den Bann getan sei, da folgte der König dem Rate des Bischofs Willehalm und achtete den Bannfluch für nichts". Das gibt also selbst der Gegner Heinrichs, der Mönch Brund zu!

Aberfallenen" gemacht worden sei; man sieht hierbei deutlich die Wirkung der Hildebrandschen Demagogie und die Unwirksamkeit des Rechts infolge des Mangels richtiger Propaganda! Der als Antwort auf den "Fehler von Worms" erfolgte Bann war ein "unerhört weltbewegender Akt. War das Verhältnis von Kaiser und Papst völlig auf den Kopf gestellt?" fragte Hampe. "Die Rivalität der beiden Universalmächte, seit 1048 schon angebahnt, kam nun zum Austrag."

Die unterirdische Wühlarbeit bestimmter Werkzenge der Kirche zeigte sich.

Nach und nach fiel alles vom König ab. Es waren aber durchaus nicht überall die kirchlichen Beweggründe für diesen Umschwung maßgebend. Gogar Lambert schreibt:

"Der Bischof Uoto von Trier . . . weigerte sich der Gemeinschaft mit dem Bischof von Mainz, dem von Köln . . . Durch das Unsehen dieses Mannes ermutigt, entfernten sich nach und nach andere . . . aus dem Palaste . . . indem sie es für besser ansahen, dem Könige als "Gott" zu missallen. . . .

Jene dagegen" (die Gebannten) "tobten voll Zornes...: der Bischof von Trier und die übrigen, die sich längst mit ihm" (Gregor) "zur Um wälzung der Reichsverfassung versch woren hätten, zielten auf etwas anderes als sie mit dem Munde redeten, und sie suchten nicht so sehr das Ansehen des apostolischen Stuhles geltend zu machen, als vielmehr ihren alten Haß gegen den König mit einem Borwand der Gottessucht zu bemänteln."

Das gibt der erbitterte Feind Heinrichs und Geschichtefälscher also selbst zu.

Bu denen, die sich die Gelegenheit zu erneutem Abfall vom König natürlich nicht entgehen ließen, gehörten in erster Linie die unbotmäßigen Sachsen. In diesem bittersten Kapitel der Geschichte Heinrichs ist heute, wo soviel von der Christianisserung des Landes durch Karl den Franken und Wittekinds großartigem Widerstand geredet wird, wo man darob streitet, ob die Taufe den Sachsen mit Gewalt aufgenötigt oder von ihnen freiwillig genommen worden sei, wo man Wittekind als Helden oder als Verräter zu beurteilen schwankt, wo man sogar den Bluttag von Verden in das Reich der Fabel zu verweisen versucht, — heute ist von entscheidendem Belang das Urteil, das der gründliche Meyer von Knonau in den "Jahrbüchern des Deutsschen Reichs" in Band II, Seite 226 unter 1073 fällt über Heinrichs Zwist mit den Sachsen:

"Da genügte es, die Aufmerkamkeit des mißtrauisch gemachten Volkes der Sachsen dahin zu richten, daß der König jenem frankischen Stamme angehöre, unter dessen Führung vor 300 Jahren die Selbständigkeit des Landes allerdings als solche gebrochen worden war." 36)

Wenn sogar protestantische Theologen gerne Karl als den Bringer des Christentums in Schuß nehmen mit dem Hinweis, daß diese Friedensreligion der Nächstenliebe eben doch bald ein Segen für das Volk und Land geworden sei, daß diese Sachsen selbst den Deutschen Osten gegen die heidnischen Scharen Usiens verteidigt hätten, so muß man doch hier feststellen, daß die Ottonen das Papstum in seine Schranken gewiesen hatten, daß aber der Bestand des Neichs, das Königtum und das germanische Volkstum, dann in schwerste Gesahr gerieten, noch nach drei Jahrhunderten, weil die Sachsen den alten Haß gegen den Frankenkaiser nicht überwinden konnten, als es gegolten hätte,

<sup>36)</sup> Das ist bemerkenswert! Die Pfaffen hetzten jest die Sachsen auf, Christen die Christen gegen einen christlichen König, mit dem Urgument, ein Stammesahne habe den sächsischen Heiden einst ihre Selbständigkeit gebrochen. Daß aber dieser Raub der alten heidnischen Herrenrechte nur die Folge der aufgezwungenen Christianisierung war, davon sagten sie jest natürlich nichts, und die christlichen Sachsen hatten das inzwischen schon vergessen. Man sieht den Wert des Christentums in schönster Beleuchtung — nur nicht für uns Deutsche!

nun den salischen König gegen Unmaßungen des Papstes zu stüßen! Wenn Professor Haller, über Canossa urteilend, die geschichtliche Bedeutung "sub specie aeterni"<sup>86a</sup>) messen will, so darf man die Ueternitas dieser dreihundert Jahre auch nicht außer Ucht lassen. Sie war auch 1870 und 1918 noch nicht zu Ende!

Schon im Spätsommer des Jahres 1076 war die Lage so geworden, daß der Trinmph des Papstes — und der rebellischen Fürsten mit ihm — über den Rönig und das Raisertum vollständig schien. Gregors Unmaßung griff nach der irdischen Herschaft über alle Staaten der christlichen Welt, England, Dänemark, die Inseln des Mittelmeers, Spanien, Frankreich, Böhmen, Ungarn, Südslawien, Polen, Rußland und Deutschland. "Nie hat ein Deutscher König oder römischer Raiser ähnliche weltliche Machtansprüche erhoben wie Gregor. Das Erbe der Universalherrschaft des alten Kom schien erneuert."

Die Fürsten hatten im Oktober 1076 nach Tribur am Rhein eine Tagung einberufen, Heinrich lagerte mit kleiner Macht gegenüber bei Oppenheim, keineswegs zu einer Nachgiebigkeit bereit. Aber die päpstlichen Legaten wühlten und seine Unhänger gingen mehr und mehr zur anderen Seite über — dem Lügenfeld zu Kolmar vergleicht Hampe diesen Abfall. Heinrich mußte sich zu einem unwürdigen Abkommen mit den Fürsten bequemen: seine Natgeber entlassen, die Wormser preisgeben, sich von Regierunggeschäften enthalten, ein Beschwichtigungschreiben an den Papst richten; allerdings stimmte dies Schreiben den Papst nicht um, Heinrich scheint es weit selbstbewußter abgesaßt zu haben, als die verräterischen Fürsten ihm zugemutet hatten.

Schon wieder begegnen wir der männlichen Größe des jugendlichen Königs in Unglück und Gefahr. Hampe beurteilt ihn treffend:

"Den Riesenkampf seines Lebens hat er tros entsestlicher Schicksalsschläge mit .. zäher Unermüdlichkeit, mit dem Einsas seiner ganz zen Persönlichkeit für die Gerechtsame des Reichs durch gekämpft, daß sich der Kritik seines Berhaltens doch auch teilnehmende Bewunderung beimischt."

Die Fürsten waren noch weiter gegangen und hatten ihm auferlegt, er musse sich binnen einem Jahre nach der Verhängung des Bannes die Absolution verschaffen, also bis zum 22. Februar 1077; er werde der Krone verluftig gehen, wenn ihm dies nicht gelinge; und er habe sich zum 2. Februar 1077 in Augsburg einem Reichstage zu stellen, auf dem Papft Gregor das Urteil in seinem Streit mit den Fürsten sprechen folle. Diesem Verzichte auf feine konigliche Warde bat Beinrich IV. natürlich nicht zugestimmt. Trogdem wähnte Gregor, den vollen Sieg in der hand zu haben, und brach von Rom auf, um nach Augeburg zu kommen. Richt von einer Schmach von Canoffa darf man reden, fondern von der Schmach, die zu Tribur geschah und für Angeburg geplant wurde: Daß Deutsche Fürsten und Bischöfe ihrer eigenen Würde nicht nur, sondern auch ihrer Pflichten gegen Raiser und Reich, Bolf und Verfassung unter dem Vorwand chriftlicher Gesimmung soweit vergagen, daß fie dem Fremdling aus Rom das politische Schiederichteramt über den Ronig in die Sand legten! Das bedeutete den Eriumph des Onftems der papftlichen Theofratie, das Endeder Deutschen Rronhoheit. Der höchste glänzendste Erfolg schien dem Papstum zu winken.

<sup>86</sup>a) "Unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit".

Heinrich erkannte die Lage klar — der Tag von Augsburg mußte durch tatkräftigen Entschluß verhindert werden! Und er handelte entschlossen. Er kam, so schreibt Hampe,

"Bu dem überraschenden Entschluß, dem Papste entgegen zu eilen, um die Lösung vom Banne zu ertrogen.

Wir sehen bereits hier die Legende von der Demütigung Heinrichs vor dem Papste in Dunst aufgehen. War Heinrich jener tatkräftige, entschlußfrohe König, wie wir dies jest erkannt haben, dann steht die Canossa-Lüge in so einem schreienden Widersspruch dazu, daß ihre Unmöglichkeit auf der Hand liegt. Ganz abgesehen von den festsgestellten Kälschungen der "Quellen".

Uns aber hat man immer nur von Heinrichs schmählicher Demütigung erzählt!

Wie kommt das?

## V. Die Erfindung der Canossa=Geschichte

Die "Schmach von Canossa", wie sie aus Bismarcks Wort "Nach Canossa gehen wir nicht" uns entgegenklingt, und wie sie noch jener Dichterling meint aus germanischem Rachegeiste poetisch verschlimmern zu mussen, hat in der Geschichteschung zweihaupt auf iche "Onellen":

- 1. den Brief des Papstes Gregor an die Dentschen Fürsten, den er nach den Tagen von Canossa schrieb, weil er nicht nach Angsburg kommen konnte,
- 2. die Darstellung in den Unnalen des Päpstlings Lambert von Hersfeld.

Es mag im voraus betont sein, daß die Unnalen des Lambert, die nicht in Hersfeld geschrieben sind, sondern erst später in einem rheinischen Rloster, zu Lebzeiten des Berfassers und des Raisers Heinrich nicht im Deutschen Bolke bekannt gewesen sind. Erst in der Zeit der Renaissance wurden sie "entdeckt", und nun natürlich auch von Gegnern des Papstrums als Waffe gegen Rom benutt; so wurde die "Schmach von Canossa" im Rampfe mit dem Papsteum überhaupt erst volkstümlich. Dazu hat weiter beigetragen, daß Mrich von Hutten 1519 im Aloster zu Fulda die Abhandlung "Liber de unitate ecclesiae" (Aber die Einheit der Kirche) entdeckte und natürlich veröffentlichte, ebenfalls als Rampfmittel gegen Rom. In dieser Abhandlung eines ungenannten Verfassers ift die Frage, ob der Raiser über dem Papste stehe oder der Papst über den Raiser Herr und Richter sei, nach Strich und Faden erörtert. Der Traktat wurde immer für ein Werk der kaiserlichen Geite gehalten. Sachse hat allerdings Zweifel geaußert, ob er nicht eine Falschung sei, ob kaiferlich oder papstlich sei schwer zu entscheiden, vielleicht sei sogar die Sand des kaiserlichen Byzanz dabinter zu suchen, die ein Interesse daran hatte, dem Deutschen Raisertum abträglich zu wirken. Dies ift für uns ohne Belang; es genügt, festzustellen, daß durch huttens Beröffentlichung und die vorher erfolgte Auffindung von Lamberts Schwindeleien unter dem elementaren Einfluß der lebendigen Publizistif der Reformationzeit im Deutschen Volke und in der Geschichteschreibung für die Lüge von Canossa der Weg bereitet wurde. Jedenfalls Fann man sagen, daß diese Legende von der "Schmach und Demn" tigung des Raisers" zu Heinrichs Zeiten selbst keineswegs im G ch wan gewar. Das wird sich aus der Quellenbetrachtung noch klar erweisen.

Was in Canossa im Januar 1077 vor sich gegangen ist, wurde nirgends einwandfrei schriftlich niedergelegt. Die Akten schweigen; die Gründe hierfür sind nicht allzu und burchsichtig. Der Papst hatte alle Ursache, seine Niederlage zu verschweigen.

#### 1. a) Der Papstbrief.

Gregor VII. schrieb alsbald nach der Anssprache mit König Heinrich in Canossa alle Deutschen Fürsten einen Brief, um ihnen zu erklären, warum er zu der Tagung in Angsburg, wo man über Heinrich zu Gericht sigen wollte, nicht kommen könne:

"Sintemal Ihr aus Liebe zur Gerechtigkeit die gemeinsame Sache und Gefahr im Rampfe für das Christentum mit mir auf Euch genommen habt, tragen Wir Sorge, Euch sorglam anzuzeigen, wie der König, zur Buße demütig, die Verzeihung der Lossprechung erhielt, und wie die

ganze Ungelegenheit nach seinem Ginmarsch in Italien sich bisher abgespielt hat.

Wie es ausgemacht war mit den Gesanden, die von Euch zu Uns geschieft waren, kamen Wir nach Langobardien zwanzig Tage vor der Frist, zu welcher einer der Fürsten Uns an den Klausen entgegenkommen sollte; Wir erwarteten ihre Ankunft, um in ihr Land über Berg gehen zu können. Da aber, nachdem die Frist schon verstrichen, Uns gemeldet wurde, zur Zeit könnten sie wegen vieler Schwierigkeiten — die auch wir für wahr halten — das Geleit Uns nicht entgegen schicken; und da Wir anderweit keine Möglichkeit hatten, zu Euch hinüber zu kommen:

So wurden Wir vor nicht geringer Sorge, was am besten zu tun sei, umklammert. In zwischen aber ward des Königs Unkunft sicher kund. Bevor dieser Italien betreten hatte, schiefte er auch Bittgesandte an Uns voraus, und übernahm es, auf alle Weise Gott und dem Heiligen Petrus und Uns Genugtuung zu leisten; und versprach zur Besser zung seines zehens jeglichen Gehorsam zu wahren, wenn er nur bei Uns die Gnade der Bannssigung und des apostolischen Segens zu erreichen gewürdigt wäre. Während wir dies in vielen er gebnis losen Verhandlungen, durch alse Boten, die hin und her gingen, langen, angen, zum Flecken, siehen Langengem, durch alse Boten, die hin und her gingen, lange hin aus zögerten, sift er in eigener Person, keinerlei Feindseligkeit oder Orohung zeigend, zum Flecken Canossa, wo Wir uns aushielten, mit nur geringem Gesolge gekommen. Daselbst während dreier Tage vor dem Tore der Burg 37), ohne Nozeichen königlichen Rangs demütig, nämlich ohne Schuhe und im härenen Kleid verharrend, ließ er nicht früher ab mit vielem Flehen die Hispen den Trost des apostolischen Mitsels zu erbitten, bis er alle die dort anwesend waren, und zu denen jener Lärm drang, zu so großer Milde und des Mitselds Mitgesühl bewegte: daß sie, für ihn mit vieler Fürsprache und Tränen vermittelnd, nicht nur alle sich über die unbeugsame Härte Unseres Sinnes verwunderten, sondern viele sogar klagten, in Uns sei nicht die Würde der apostolischen Streuge, sondern gleichsam die Grau-

Endlich durch die Inständigkeit seiner Kasteiung und die so große Fürbitte aller Anwesenden besiegt, haben Wir schließlich ihn nach Lösung der Fessel des Bannfluchs in die Gnade der Gemeinschaft (Abendmahl) und an den Busen der heiligen Mutter Kirche wieder aufgenommen; nachdem wir von ihm Sich er heiten erhalten haten, wie un ten besch rieben. Auch empkingen Wir hie für die Bussicherung durch die Hand des Ubes von Cluny und unserer Tochter Gräfin Mathilde und Gräfin Adelheid und anderer Fürsten, Bischöfe und Laien, die uns zu

diefem Brede dienlich erschienen.

famfeit inrannischer Barte.

Nachdem dies so geschehen, wünschen Wir, damit Wir zum Frieden der Kirche und zur Einigfeit des Reichs alles, wie Wir es lange angestrebt haben, mit Hilfe Gottes umfassender ordnen könnten, in Euer Land mit erster Gelegenheit hinüberzureisen. Hierüber nämlich wollen Wir Euere Ansicht unzweiselhaft wissen, da ja, wie ihr in den beschriebenen Sicherheiten erkennen könnt, bisher der Gang unferes ganzen Geschäftet es sounterbunden ist, daß sowohl Unsere Unkunft als auch die Einmätigkeit Euerer Beratungen äußerst nötig erscheint. Trachtet daher in der Treue, die ihr gefaßt, und der Liebe zur Gerechtigkeit alle auszuharren und wisset: Wir sind dem Könige durch nichts verpflichtet als was Wir rein mündlich wie es mein Brauch ist, — gesagt haben, daß er in diesen Dingen von Uns hoffen kann, in denen Wir ihm zu seinem Heil und seiner Ehre, entweder mit Gerechtigkeit oder mit Mitleid ohne Gesahr für unsere und seine Seele, Beistand leisten können."

(Registrum IV. 12. Bei Jaffe, Bibliotheca rerum Germanicarum II.)

<sup>37)</sup> Gregor schreibt "ante portam castri" und Campanini überseit castrum nicht mit Burg (castellum), sondern mit "palazzo", das würde also nur das Wohngebäude sein.

#### 1.b) Descriptae Securitates

(Die umschriebenen Gicherheiten)

Registrum (Gregorii) IV, 12a: "Jusjurandum" Henrici regis Teutonicorum.

"Ich, König Heinrich 38), werde über die Beschwerden und Streitigkeiten, welche seit gegen mich die Erzbischöfe und Bischöfe, Herzöge, Fürsten und andere Herren des Deutschen Königreiches haben, und andere, die sich in der Sache dieser Streitigkeiten ihnen anschlossen, in der Krist, die der Herr Papst Gregor seinen wird, entweder Gerechtigkeiten ach seinem Urteil schaffen, oder ein Abstonmen nach seinem Katschlag; außer wenn ein offenbares Hindernis mich oder ihn abhält; ist dies beseitigt, werde ich zur Durchführung bereit sein. Ebenso, wenn derselbe Herr Papst Gregor über die Alpen oder in andere Landesteile reisen will, wird er sicher sein, von meiner Seite und Jener, die ich werde dazu anhalten können, vor seder Verletzung Leibes und Lebens und vor Gefangenschaft, genau so wie er selbst auch seder in seinem Geleit oder Gesolge oder Voten hin und her aus allen Landesteilen bei Hinreise, Rückreise und Unsenthalt. Unch keinerlei anderes Hindernis wird er haben mit meiner Justimmung, das gegen seine Ehre verstößt; und wenn es ihm wer antun will, werde ich ihm beistehen, völlig getreu, daß er meiner Zusage gemäß versahren kann."

Das also war das Ergebnis der "drei Zage" von Canossa: Die Lösung des Königs vom Bann — obwohl der Papst gar nicht daran wollte — und diese zwei Schriftstücke aus der Kanzlei des Papstes, aus denen nur hervorgeht, daß Gregor nicht nach Augsburg "zum Gericht" kommen konnte und daß durch das Jusjurandum des Königs diese Reise ad calendas graecas (auf immer) vertagt war. Dieses Jusjurandum — ein Eid, den Hein=rich nie geschworen hat! — war praktisch, das wußte Gregor sehr wohl, ohne jede Bedeutung, ein Feßen Papier. Hat ihn Heinrich je unterschrieben?

Wo waren Gregors hochfliegende Pläne geblieben?

Diese beiden Schriftstücke, über deren Echtheit und Wert wir uns noch zu unterhalten haben, sind offenbar die "In elle" gewesen für Lamberts in fame Legenden, sind vert sin fame Legenden, sind berts in fame Legenden diese "Münchhausen der Chronisten", wie Haller ihn mit Recht benennt, seine Fabeleien nicht im Volke bekannt geworden sind. Erst einer späteren Zeit blieb es vorbehalten, sich von der Macht seiner lateinischen Perioden blenden zu lassen und die Lügen zu glauben.

#### 2. a) Lamberts Lüge von der Buffe.

Der Geschichtefälscher Lambert von Hersfeld "berichtet":

November 1076. Der König, der zwerlässig wußte, daß sein ganzes Heil darauf bernhe, wenn er vor dem Jahrestage vom Kirchenbanne freigesprochen war, und es keineswegs für geraten erachtete, die Ankunft des römischen Bischofs in Gallien (Dentschland) abzuwarten, und seine Sache einem so seindseligen Richter und so hartnäckigen Anklägern zur Untersuchung anheimzustellen, hielt es in Rücksicht auf die damalige Lage seiner Angelegenheiten für das Beste, dem nach Gallien reisenden römischen Papste noch innerhalb Italiens entgegen zu treten und sich zu bemühen, die Lossprechung vom Bannfluche auf sede nur mögliche Weise zu erlangen; habe er diese erwirkt, dann würden auch die übrigen Schwierigkeiten leicht zu überwinden sein, da ihm dann kein Hindernis von seiten der Kirche mehr verbiete, sich mit den Fürsten zu unterreden und Rat zu halten, und den Schutz seiner Freunde im Unglück anzurussen.

<sup>38)</sup> Siehe Fußnote 32 auf Seite 19. Wir wiesen bereits darauf hin, daß diese Register eine einwandfrei nachgewiesene Fälschung darstellen. Der Bollständigkeit wegen seien sie angeführt.

Dezember. Wenige Tage vor Weihnachten zog er daher aus der Stadt Speper weg und trat mit feiner Gemahlin und feinem flein en Gobne die Reife an. Rein freier Mann unter allen Deutschen begleitete ihn, da er fein Reich verließ, bis auf einen einzigen, und dieser war weder durch Abkunft noch durch Macht bedeutend. Und da er den Aufwand einer so langen Reise nicht bestreiten konnte, und viele, denen er bei noch unversehrtem Zustande des Staates oft Gutes erzeigt hatte, mit Bitten anging, fanden fich nur fehr wenige, welche aus Erinnerung an frühere Wohltaten ober gerührt durch das gegenwärtige Schauspiel des wechselnden Geschickes der Menschen seine Not einigermaßen erleichterten. In so I ch e s Elend und Unglück war er von dem hochsten Ruhme und der größten Macht plöglich herabgefunken. Auf ähnliche Weise beschlennigten auch die übrigen Gebannten, voll Verlangens, die Lossprechung so bald wie möglich zu erhalten, mit dem brennendsten Gifer die Reise nach Italien; doch wagten sie nicht, den Ronig in ihre Reisegesellschaft (G. 28 unten) aufzunehmen, geschreckt durch die Furcht vor den Fürsten, oder vielmehr vor dem romischen Papfte.

Die Heftigkeit und Raubeit des Winters war in diesem Jahre so anhaltend und mit so ungewöhnlicher Strenge eingetreten, daß von dem Feste des Beiligen Martin an der Rheinstrom, durch eisigen Frost gebunden, beinah bis zu Anfang des April für Bugganger gangbar blieb, und an den meisten Orten die Weinreben, da die Wurzeln vor Rälte erstarrten, ganglich zugrunde gingen.

Neujahr 1077. Der König Heinrich feierte auf der Reise nach Italien in Burgund in einem Orte, der Bisengum (Besançon) heißt, die Geburt des herrn, glangend genug in Unbetracht seines damaligen Unglücks empfangen und bewirtet von dem Grafen Willihalm, seiner Mutter Kunkelmagen, 39) deffen Macht in jenen Gegenden fehr ansehnlich und blübend war. Daß er aber von der geraden Strafe abbiegend sich nach Burgund wandte, dazu veranlagte ihn, daß er zuverlässig erfahren hatte, die Herzöge Rnodolf, Welf und Berthold hatten alle Wege und Zugange, die nach Italien führen, und die man gewöhnlich Klaufen nennt, im voraus mit Wächtern befest,40) um ihm jede Möglichkeit des Übergangs zu versperren.

Nach vollbrachter Weihnachtseier reiste er von hier ab und als er an einen Ort, der Cinis heißt (der Mont Cenis!!) gekommen war, begegnete ihm feine Och wie germutter 41) mit ihrem Gohn namens Amadeus, deren Unsehn in jenen Ländern sehr bedeutend, deren Besitzungen sehr ausgedehnt und deren Name dort hochberühmt war. Diese empfingen ihn bei seiner Unkunft ehrenvoll, wollten ihm aber den Durchgang durch ihr Gebiet nicht anders gestatten, als wenn er fünf Bistumer Italiens, die an ihre Besitzungen grenzten, als Preis des Geleites abtrate. Allzu hart und unerträglich erschien dies allen Ratgebern des Königs. 42) Aber weil die unvermeidliche Notwendigkeit auf ihm lag, durch jede nur immer mögliche Übereinkunft den Durchzug zu erkaufen, und jene weder durch das Recht der Berwandtschaft, noch durch das Mitgefühl mit einem fo großen Unglück fich im geringsten bewegen ließen, so gelang es ihm nur mit großer Mübe, nachdem viel Arbeit und Zeit (?) auf

 <sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Lateinisch "avunculus", Verwandter von weiblicher Seite.
 <sup>40</sup>) Siehe Fußnote 9 auf Seite 11.
 <sup>41</sup>) Udelheid, Erbin der Grafschaft Turin.
 <sup>42</sup>) Er war doch allein? Ohne Geleit eines freien Mannes! So genau geht es eben bei Lambert nicht. Die Geschichte von der Erpressung der funf Bistumer ist ficher auch Schwindel.

biefe Unterhandlung verwendet war, zu erreichen, daß fie fich herbeiließen, eine Probing Burgunds, die mit allen Gutern fehr reich versehen war, als Lohn für die Erlaub. nis des Durchzugs an zunehmen.48) Go fehr hatte der Born des Herrn nicht nur die durch Gide und häufige Wohltaten ihm Berpflichteten, sondern auch feine Freunde und nahen Verwandten von ihm abgewendet.

Als er so mit Mühe die Erlaubnis zur Durchreise erhalten hatte, erfolgte unberzüglich eine andere Beschwernis. Es war ein überaus harter Winter, und die Berge, über welche der Übergang stattfand, die sich ins Unermekliche ansdehnen und mit ihren Gipfeln fast in die Wolken ragen, starrten fo von Schneemassen und Frost, daß man auf dem ichlüpfrigen und fteilen Abhange weder zu Pferde noch zu Buß ohne Gefahr hinabsteigen konnte. 44) Aber die Wiederkehr des Tages, an welchem der König in den Bann gekommen war, stand nahe bevor und duldete keine Bergogerung der eiligen Reise, weil er wußte, daß fur den Fall, wenn er nicht vor diesem Tage von dem Bannfluche freigesprochen ware, durch den gemeinschaftlichen Spruch der Fürsten beschlossen fei, daß er feine Sache auf immer verloren haben und des Reiches, ohne irgendein Mittel der künftigen Wiedereinsetzung, verlustig sein sollte. Deswegen mietete er um Lohn einige von den Eingeborenen, welche der Gegend kundig und an die schroffen Alpengipfel 45) gewöhnt waren, um feiner Begleitung über die steilen Gebirgswande und Schneemassen voran zu gehen und den Nachfolgenden mit allen Hilfsmitteln, deren fie kundig waren, die rauhen Pfade zu ebnen.

Mit diesen Führern gelangten sie unter größten Schwierigkeiten auf den Scheitel des Gebirges; hier aber zeigte sich keine Möglichkeit, weiter fort zu kommen, weil der schroffe Abhang des Berges, wie gesagt, durch den eisigen Frost so schlüpfrig war, daß er jedes Himmtersteigen ganglich zu versagen schien. Dier nun mußten die Männer alle Gefahr mit ihren Kräften zu überwinden suchen; und bald auf Händen und Ruffen friechend, bald auf die Schultern ihrer Rührer sich stützend, bisweilen auch, wenn ihr Buß auf dem schlüpfrigen Boden ausglitt, fallend und weit fortrollend, langten sie doch endlich mit großer Lebensgefahr in der Chene an. Die Königin und and ere Frauen, die in ihrem Dienste waren, sette man auf Debsenhaute, und die zum Beleit vorausgehenden Wegweiser zogen sie darauf abwärts. 46) Von den Pferden ließen sie einige mit gewissen Vorrichtungen hinunter, andere schleiften sie mit gusam= mengebundenen (!) Bugen hinab, von denen fehr viele beim Ziehen umkamen, die meisten untauglich wurden, fehr wenige lebend und unverlett der Befahr entgehen konnten.

Als fich durch Italien der Ruf verbreitete, der König fei an: gelangt, und befinde fich, nachdem er die rauhesten Retten überstiegen, schon innerhalb der Grenzen Italiens, da ftrömten wetteifernd zu ihm alle Bischöfe und Grafen Italiens und nahmen ihn, wie es sich für eine königliche Hoheit gebührte,

45) Daß die Pakstraße über den Mont Cenis trot allen Winters immer eine verhältnismäßig

<sup>48)</sup> Diefe Satfassung konnte fast den Glauben weden, Beinrich habe Muhe gehabt, diefe eine Proving als Geichent aufzudrängen.

<sup>44)</sup> Und da war die Schwiegermutter herübergekommen? Ertra! Allen Respekt, Der Schwindler vergift gang, daß auch der Papft über Berg wollte. Wahrscheinlich war es von der italieniichen Seite aus leichter herüber zu fteigen als von der deutschen hinüber??

gut zu passierende Straße blieb, paßt doch nicht in Lamberts schauervolle Romantik.

46) Die würden doch über die schrecklich steilen Hänge alleine abigerutscht sein und die vorausgehenden, ziehenden Kahrer über den Haufen gerodelt haben! Unten wurden sie allerdings kaum lebendig angelangt fein.

mit den größten Ehrenbezeigungen auf und binnen wenigen Zagen versammelte sich um ihn eine große Heeresmacht. Denn schon vom Anfange seiner Regierung an hatten sie seine Ankunft in Italien immer sehnlich ge-

Anfange seiner Regierung an hatten sie seine Ankunft in Italien immer sehnlich gewünscht, weil jenes Reich durch Kriege, Aufstände, Räubereien und vielfache Fehden der Einzelnen ununterbrochen von Feindseligkeiten erfüllt war, und weil sie hofften, daß alles, was ruchlose Menschen wider die Gesetze und Rechte der Vorsahren sich

herausnahmen, durch die Zucht der königlichen Macht gebessert werden würde. Überdies, weil das Gerücht sich verbreitete, der König eile zornig herbei, um den Papst abzuses je en, freuten sie sich sehr, daß ihnen Gelegenbeit geboten sei, an dem, welcher sie schon längst von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen hatte nun ihre Schwach auf gehörige Weile zu röchen

schossen hatte, nun ihre Schmach auf gehörige Weise zu rächen.

Unterdessen hatte der Papst, durch Schreiben von den Deutschen Fürsten, welche in Oppenheim zusammengekommen waren, ersucht, daß er auf Mariä Reinigung (2. Februar) zur Verhandlung über die Sache des Königs in Augsburg eintreffen möchte, wider Willen der römischen Fürsten, welche ihm wegen des ungewissen Ausgangs der Sache von jener Reise abrieten, doch die Stadt Rom verlasse einzutreffen, sowiel als möglich die Reise beschlennigend, am bestimmten Tage dort einzutreffen, begleitet von Gräfin Mathilde von Tuscien, der Wistwe des Herzogs Gozelo von Lotharingen. Da ein großer Teil Italiens ihrer Herrschaft gehorchte, und sie an allem, was die Sterblichen für das Höchsten, vor den übrigen

horchte, und sie an allem, was die Sterblichen für das Höchste achten, vor den übrigen Fürsten des Landes Übersluß hatte, fand sie sich eilend überall ein, wo der Papst ihres Beistandes bedurfte und erwies ihm die eifrigsten Dienstleistungen, wie einem Vater oder Herrn. (Man zieh die beiden deshalb eines unerlaubten Verhältnisses, aber Lambert sagt: Allen, welche vernünftig dachten, war es einleuchtender als das Tageslicht, daß dieses Gerede falsch sei. Auch Beichen und Wunder, welche durch die Gebete des Papstes oft geschahen, und sein so glühender Eiser für Gott und die kirchlichen Gesetz schüßten ihn hinlänglich gegen die giftigen Jungen der Verlenmder.) Als nun der Papst, während er nach Deutschland (Gallien) eilte, und er mut et hörte, daß der König sch on in Italien angelangt sei, so begab er sich auf Anraten der Gräfin Mathilde von Tuscien in ein sehr sesten, die er den Zweck der Anstein massein wird, 46a) willens hier zu warten, die er den Zweck der Anstein massein wird, 46a) willens hier zu warten, die er den Zweck der Anstein massein wird, 46a) willens hier zu warten, die er den Zweck der Anstein massein wird, 46a) willens hier zu warten, die er den Zweck der Anstein massein wird, 46a) willens hier zu warten, die er den Zweck der Anstein der Gräfin massein wird, 46a) willens hier zu warten, die er den Zweck der Anstein der Gräfin der Gräfin Brechten wird, 46a) willens hier zu warten, die er den Zweck der Line

Waffen in der Hand von Zorn erfüllt zu ahnden. (Lambert schildert nun, wie Bischof Diederich von Verdun und Ruotbert von Baben-

kunft des Königs genauer erforschen könne, ob er nämlich käme, um Verzeihung seines Vergehens nachzusuchen, oder um die Schmach seines Kirchenbannes mit den

berg auf ihrer Reise zum Papst in Württemberg und Banern gefangen wurden.) Die übrigen Bischöse und Laien, welche der Papst mit dem Bann belegt und der König dieses Umstands wegen aus seiner Umgebung entsernt (s. Geite 26) hatte, entgingen den Wächtern,<sup>47</sup>) welche die Klausen besetzt hielten, und kamen unversehrt nach Italien. (Dort erzielten sie Absolution.) Der Bapst verbot ihnen jede Gemeinschaft

mit Heinrich, erlaubte ihnen jedoch, mit ihm zu reden, nm ihn zur Buße zu bewegen. Unterdessen berief König Heinrich die Gräfin Mathilde von Enscien zur Unter-

<sup>46</sup>a) Bergleiche das Gedicht!

<sup>47)</sup> Siehe Fußnote 9 auf Seite 11.

redung (wohin?) und schickte sie, mit Bitten und Versprechungen beladen, zum Papste, und mit ihr seine Schwiegermutter und deren Sohn, auch den Markgrafen Uzzo (von Este) und den Abt von Eluny und einige andere der vornehmsten Fürsten Italiens. (Diese Verhandlungen scheiterten trot unterwürfigster Angebote Heinrichs, die Lambert hier erfindet.)

Endlich aber, überwunden durch das dringende Unhalten der Unterhändler und das Gewicht ihrer Gründe, sprach Gregor: "Wenn ihn die Tat wahrhaftig rent, so übergebe er die Krone und die übrigen Ehrenzeichen der Königswürde zum Beweis wahrer und von Herzen kommender Buße un serer Gewalt und erkläre sich selbst nach einer so troßigen Tat des königlichen Namens und Umtes für unwert."

In hart schien dieses den Gesandten! Und da sie ihm lebhaft anlagen, er möge das Urteil mildern und das "zerstoßene Rohr nicht durch die Strenge seines Geistes vollends zerbrechen" (Jesaia 42, 3), so ließ er sich endlich mit großer Mühe kaum so weit erbitten, daß er ihm gestattete, vor ihn zu kommen und, wenn er aufrichtige Rene über seine Vergehungen hege, die Schuld, die er sich durch Beschimpfung des apostolischen Stuhles zugezogen habe, durch Gehorsam gegen die Beschlüsse des apostolischen Stuhles nunmehr zu sühnen.

Jener kam, wie ihm be fohlen worden, und da die Burg mit einer dreifachen Mauer umgeben war, wurde er in den Umkreis der zweiten Ringmauer aufgenommen, während sein ganzes Sesolge außerhalb zurückblieb; und hier stand er, nach Ablegung allen königlichen Schmuckes, ohne alle Zeichen königlicher Würde, keinerlei Pracht zur Schau tragend, mit entblößten Füßen, sastend vom Morgen biszum Abend, in Erwartung des Ausspruches des römischen Papstes. Dieses tat er am zweiten, dieses am dritten Tage. Erst am vierten Tage (28. Januar) wurde er ihm vor Angen gelassen, und nach vielen Reden und Gegenreden zulest unter solzgenden Bedingung en vom Banne losgesprochen:

Er folle an jedem Tage und Orte, welchen der Papft bestimmen wurde, nach Berufung der Deutschen Fürsten zu einer allgemeinen Bersammlung sich einfinden, und auf die Unklagen, die man gegen ihn vorbrächte, antworten, während der Papft felbst, wenn er es fo für gut befande, zur Entscheidung der Gache auf dem Richterft uhl fafe, um nach deffen Gpruche entweder das Reich gn behalten, wenn er sich von dem Vorwurfe reinige, oder es mit Gleich mut verlieren, wenn er nach erwiesenen Beschuldigungen, den Befeten der Rirche gemäß, der koniglichen Ehre in Bukunft fur unwürdig erklärt würde; er moge nun das Reich behalten oder verlieren, fo folle er wegen dieser Demütigung keine Rache an irgendeinem Menschen jemals nehmen; bis zu dem Tage aber, an welchem feine Gache durch gesetliche Untersuchung beendigt wurde, folle er feiner Bierde foniglicher Pracht, feinerlei Beich en föniglicher Würdesich bedienen, nichts in Unsehung der Verwaltung des Staates nach gewöhnlichem Branch von Rechts wegen unt ernehmen, nichts verfügen, was Gültigkeit haben folle; endlich außer der Ginforderung der königlichen Befälle, deren er felbst und die Geinen zu ihrem Unterhalte notwendig bedürften, fe in off ent= liches ober Königsgut in Gebrauch nehmen; auch sollten alle welche ihm eidlich Trene gelobt hätten, von dieser Fessel des Eides und der Pflicht, ihm ihre Trene zu bewahren, bei Gott und den Menschen solange ledig und los sein. (Ferner solle er auch seine alten Ratgeber entlassen.)

Wofern er dann nach Widerlegung der Anschildigungen mächtig und neu gestärkt im Reiche verbleibe, so solle er dem römischen Papste immer nntergeben und seinem Gebote gehorsam sein . . . endlich, wenn er irgendeinem dieser Punkte entgegen handle, so werde die jetzt so sehnlich gewünschte Lösung des Zannes für nichtig, ja er vielmehr schon gleich für überführt und geständig gelten müssen . . und die Fürsten des Reiches sollten dann einen andern König wählen.

Mit Freuden nahm der König die Bedingungen an und versprach unter den heiligsten Betenerungen, alles erfüllen zu wollen. Doch wurde seiner Versicherung nicht ohne weiteres Glauben geschenkt, sondern der Abt von Cluny gab, weil er wegen seines Mönchsgelübdes zu schwören sich weigerte, sein Wort vor den Augen des allsehenden Gottes zum Pfande, und der Bischof von Zeiß, der Bischof von Verzelli, der Markgraf Azzo und die anderen Fürsten, welche dies Abkommen vermittelt hatten, bestätigten eidlich bei den Gebeinen der Heiligen, die man ihnen dazu darreichte (!), daß er tun werde, was er versprochen, und daß er weder durch irgendeine Widerwärtigkeit, noch durch die mannigsach wechselnden Ereignisse von seinem Entschlusse sich werde abbringen lassen.

#### 2. b) Das Märchen von der halben Softie.

Lambert fährt unmittelbar fort:

"Als er so vom Banne losgesprochen war, hielt der Papst ein seierliches Hochamt, berief nach Vollendung des heiligen Meßopfers den König samt der übrigen M en ge, welche sich zahlreich eingesunden hatte, zu dem Altare und, in der Hand den Leib des Herrn haltend, sprach er:

"Ich habe schon vorlängst von Dir und Deinen Anhängern Schreiben erhalten, worin Du mich beschuldigst, daß ich den päpstlichen Stuhl durch Reperei der Simonie bestiegen und darnach mein Leben mit einigen anderen Verbrechen besleckt habe, welche mir nach den kanonischen Sazungen jeden Zutritt zu den heiligen Amtern verschlossen hätten. Und ob ich gleich durch vollgültige Zeugen den Vorwurf widerlegen kann, . . . so soll doch, um jedes Argernis aus dem Weg zu räumen, der Leib des Herrn mir heute zum Prüfstein meiner Unschwicht durch daß Gott mich heute von jedem Verdachte freispreche, oder, wenn ich schuldig bin, mich eines plöglichen Todes sterben lasse."

Dann nahm er den einen Teil der Hostie. Uls er diesen mit größter Ruhe gegessen hatte und das Volk ihm eine Weile zugejauchzt hatte, wandte er sich an den König:

"Tue, mein Sohn, wenn es Dir gefällig ist, was Du mich tun gesehen hast... Wenn Du Dich unschuldig weißt, son im m diesen noch übrigen Teil des Leibes des Herrn, 48) damit Du Deine Unschuld durch das Zeugnis Gottes bewährtest . . . und, nachdem durch meine Hilfe die Fürsten versöhnt sind, Dir das Reich zurückgegeben werde und alle Stürme der Bürgerkriege für immer gestillt werden."

Hierauf begann der König, von dem Unerwarteten der Sache betäubt, hin und her zu schwanken, Ausslüchte zu suchen, mit seinen Vertrauten von der Menge abgesondert Rat zu halten und voll Angst zu erwägen, was zu tun sei, wie er der Notwendigkeit einer so furchtbaren Prüfung entgehen könne. Als er erst wieder Mut gefaßt hatte, sing er an, bei dem Papste die Abwesen kenheit der Fürsten vorzuschüßen, welche ihm in seinem Unglück noch die Treue bewahrt hätten; ohne deren Rat und vornehmlich in Abwesenheit seiner Ankläger werde jede Genugtunng, die er zum Beweise seiner Unschuld vor den wen ig en An wesen den leisten könnte, ersolgslos sein und keine Kraft bei den Ungländigen haben; folglich bitte er den Papst allen Fleißes, daß er die Sache der allgemeinen Versammlung und dem öffentlichen Gehör unverändert aufbehalten möge, auf daß er dort vor seinen versammelten Anklägern, nachdem zuvor nach den kirchlichen Gesehen sowohl die Anklagen als die Person der Ankläger geprüft worden, die Beschuldigungen unter jeder Bedingung, welche nur immer von den Kürsten des Reichs als billig anerkannt wäre, widerlegen könne.

Der Papst gewährte ihm diese Bitte ohne Schwierigkeit. Er lud nach Vollendung des heiligen Umtes den König zum Frühmahle und entließ ihn dann, aufs freundlichste bewirtet und sorgfältig über alles, war er beobachten müsse, unterrichtet, in Frieden zu den Seinigen, die weiter außerhalb des Schlosses geblieben waren.

(Vorher schickte er den Bischof Eppo von Zeit hinaus, um die, welche in der Bannzeit mit Heinrich Gemeinschaft gehalten hatten, auch in Gnaden vom Banne zu lösen.) Aber Eppo kam schief an. Lambert schreibt:

"Als er die Ursachen seiner Sendung den Italienern auseinandergesett hatte, erhob sich gegen ihn heftiger Zornund Unwille. Alle begannen zu toben und zuwüten mit Hand Mund, gegen die apostolische Botschaft lautes Gespött auszustoßen mid hen und ihr mit den abscheulichsten Scheltworten und Flüchen zu begegnen, wie sie ihnen gerade die Wuteingab: Sie gäben nichts auf des Papstes Bannfluch, da ihn selbst alle Bischöfe Italiens aus gerechten Gründen schon längst in den Bann getan hätten..."

(Die Wut soll so weit gegangen sein, daß diese lombardische Gefolgschaft die Absesung Heinrichs, die Einsesung seines Gohnes — eines Rindes — als König und einen Zug mit ihm nach Rom zur Einsesung eines neuen Papstes verlangt haben soll unter Nichtigkeiterklärung aller Handlungen des abtrünnigen Gregor.)

Aus dem halben Dugend Seiten, die Lambert noch zur Herabwürdigung Heinrichs schrieb, ehe er seine Chronik mit dem Hinweis auf die Wahl des Gegenkönigs Audolf von Schwaben schloß, sind nur drei Stellen von Gewicht:

<sup>48)</sup> Man könnte meinen, das Märchen von der bösen Schwiegermutter von "senseits der Berge", die das Schneewittchen mit einem halben vergifteten Apfel umbringen will, nachdem sie vorher die nicht vergiftete Hälfte gegessen, habe hier seine Quelle — oder sollte Lamberts Märchen von der halben Hostie ein Abklatsch von Schneewittchen sein?

- 1. Er stellt es so dar, als ob Heinrich, um mit seinen Vasallen in der Lombardei sich auszusöhnen, "Kein anderes Mittel sah, als den mit dem Papst eingegangenen Vergleich zu brechen".
- 2. Er erwähnt die Ansschreibung des Forchheimer Reichstags durch die abtrünnigen Deutschen Fürsten auf den 13. März 1077 zur Wahl des Gegenkönigs und berichtet: "Auch dem römischen Papst schrieben sie, weil er, dur ch die List des Königs verhindert, nicht der Übereinkunft gemäß auf Mariä Reinigung nach Angsburg habe kommen können, so möge er doch bestrebt sein, nach Forchheim zu gelangen."
- 3. Er erwähnt des Papstes Antwort, er habe gestrebt in Forchheim anwesend zu sein; "aber er sei durch die Fürsorge Heinrichs so um stellt, so ollständig seien alle Engpässe, durch welche er hätte reisen können, besetzt, 49) daß er weder mit Sicherheit nach Deutschland über Berg gehen, noch sicher nach Rom zurückzukehren vermöge."

#### VI. Kritik an Lambert

Der "Unnalist von Hersfeld" endigt seine "Chronik" mit den Worten:

"Wir aber, nach der Weise eines von Trägheit befangenen Dichters, . . . setzen endlich der . . .

genugsam in die Lange gezogenen Erzählung hier ein Biel. . . . "

Damit kennzeichnet er sich selbst nicht als einen ernsthaften Mann, der Historie schreibt, sondern als einen Schwäßer, der Historien erzählt. Er war Parteigänger des Gegenkönigs Rudolf und schrieb seine Jahrbücher erst, als dieser gewählt war; in offenkundiger Tendenz und ohne Sichtung der Nachrichten und des Klatsches — "Etappengeschwäß" würden wir heute sagen —, der ihm in dem vielbesuchten Kloster zugetragen wurde, dessen Insassen zumeist treue Unhänger des Kaisers waren, während er und einige wenige die Partei Gregors und Rudolfs kürten.

Lambert schreibt von sich selbst unter dem Jahre 1071:

"Aber um diese Dinge geziemend beweinen zu können, bedarf es eines eigenen Buches und eines ausführlichen Trauerspiels."

Auch an einer anderen Stelle, als er 1075 von dem Investiturstreit um das Babenberger Bistum spricht, sagt er am Schlusse von dem einen Bischofe:

"... von dessen Leben und Wandel sie ein tranenvolles Trauerspiel verbreitet hatten, um es

auf der ganzen Buhne dieser Welt abzusingen."

Das ästhetische Urteil über diese seine Trauerschreiberei spricht Johannes Haller mit aller Unverblümtheit aus:

"Der ichlechtefte Schmierendichter murde feine Szenen forgfal-

tiger komponieren als es Lambert getan."

Nicht nur Mener von Anonau und Holder Egger, sondern neben Haller auch andere gründliche neue Forscher lehnen deshalb Herrn Lambert als unglaubwürdig überall da ab, wo er "gefühlwell" Geschichtehen erzählt, die nicht anderweit als Geschichte belegt werden können. Lambert war jedoch einer der unverschämtesten und abgeseimtesten Geschichtefälscher!

Es gibt "Geschichteschreiber", die uns heute noch mit dem Brusten der Überzeugung und Empörung erzählen, wie ein Deutscher General in Brest-Litowsk bei den Friedensverhandlungen mit Räte-Rußland mit der Faust auf den Tisch geschlagen habe; manche

<sup>49)</sup> Siehe Fußnote 9 auf Seite 11.





Aus dem Canoffa=Bührer von Campanini

Canoffa Die Burg von Süden und die Ruinen

erzählen sogar, mit dem Säbel; und wie er natürlich dadurch alles verdorben und die guten Bolschewiken vor den Kopf gestoßen habe. Weder die Faust ist wahr, noch der Säbel, noch der Kopfstoß. Aber es wäre gar nicht unmöglich, daß ein amerikanischer Tonfilmfabrikant sich dieses Thema für einen echt historischen Film auswählte, in dem er den General mit einer Bramarbasrede und laut hörbarem Säbelgerassel als absschreckendes Beispiel des germanischen Militarismus auftreten ließe.

Daß der "Größte Spion des Weltkrieges" über ein Jahrzehnt lang die zivilisierten Europäer zum Narren gehabt hat mit seinen Phantasien aus allen Hauptquartieren der kriegführenden Mächte beider Seiten, daß man ihm alle mit Namen belegten Einzelheiten seiner ersundenen Heldentaten geglaubt hat, die er sie hohnlachend selbst als einen Schwindel entlarvte, macht das Bild erst voll. Lambert wollte allerdings mit seiner geschwindelten Chronik kein Geschäft in Millionenauflagen machen.

Aber er schrieb seine Seschichtelügen — ob in höherem Auftrag, oder nicht, spielt keine Rolle —, um jenen ungeheuren politischen Mißerfolg des Papstes durch eine Wunschphantasie von einem gedemütigten Dentschen Kaiser zu "verschönen". Er schrieb aus dem Ohnmachtgefühl des ehrgeizigen Priesters heraus, der der Macht weichen mußte und nun zur Feder griff, um diesen Kaiser jetzt vor der Nachwelt, zum höheren Ruhme des Papstums und der Kirche, als demütigen Büßer darzustellen, da dessen Erfolg nicht abgelogen werden konnte. Es ist das "Ressentiment"-Gefühl, das diesen Priester bei seiner Darstellung beherrschte.

#### 1. Die Posse des Abendmahls

Diese Erzählung leidet zunächst an schweren inneren Widersprüchen und Unmöglichkeiten. Die Vorgänge zwischen Heinrich und Gregor als den Inhabern der beiden höchsten Throne des Abendlandes waren nicht, wie Lambert es glauben machen möchte, rührsame Theaterstücke, sondern sehr ernsthafte diplomatische und politische Aktionen von weittragender Bedentung. Das Abendmahl ist für Christen eine "heilige Handlung", mit dem der religiös eisernde Gregor — noch dazu vor Gräsin Mathilde und Hung", mit dem der religiös eisernde Gregor — noch dazu vor Gräsin Mathilde und Hung von Clunn, zwei besonders bigotten Resormern! — niemals derartigen Kulissenzander zu treiben gewagt hätte. Abgesehen davon aber, pflegt das Zeremoniell einer seierlichen Schlußhandlung großer politischer und kirchlicher Verhandlungen vorher genau festgelegt zu sein. Messe und Abendmahl aber waren das Schlußzeremoniell nach einer unter schwierigsten Verhandlungen zustande gekommenen Einigung, an der bei diesem Zeremoniell es nichts mehr zu rütteln gab.

Damit ist die völlige Unwahrscheinlichkeit dieses Hostienmärchens von innen heraus erwiesen. Dazu kommt, daß es völlig unglaubhaft ist, wie Heinrich und seine Räte sich gegenüber dem vom Papste gesorderten Gottesgericht benommen haben sollen; noch unglaubhafter, daß Gregor Dinge, die gar nicht zur Debatte standen, plöglich öffentlich am Abendmahlsaltar "vor zahlreicher Volksmenge" hervorgezogen haben soll (seine nicht ganz reguläre, sondern sehr tumultusse Wahl, sein Vorleben, Ehebruch, Beseitigung seiner Vorgänger); ebenso unglaubhaft ist, daß er dann mit Heinrichs eigenartigen Ansslüchten freudig einverstanden gewesen sein soll. Diese ganzen Schilderungen sind so unsimnig und widerspruchsvoll, daß man sich fragen muß, ob dies Geschreibsel nur zu eigener "Erdauung", als Klosterzeitvertreib entstanden ist, oder ob die Meinung vorlag, daß so etwas wirklich geglaubt würde.

Db Lambert diese Hostienfabel selbst ersunden hat, oder ob er nur boshaftes Mönchsgetratsche gehässiger Raisergegner nachplappert, die es nicht glauben mochten, daß dem jungen König so leicht die Lösung dom Banne gelungen sei, ist gleichgültig. Vielleicht hat er sie eingefügt und mit breitem Behagen, natürlich mit aller Abträglichkeit gegen den König, ausgemalt, weil er irgendwie vernommen hatte, daß Gregor, als alle Verhandlungen schon glatt waren, im letzten Angenblick unvermittelt eine Formfrage, die Frage des "Eides", aufs Tapet gebracht hatte, an der beinahe noch alles gescheitert wäre. Um was es sich da gehandelt hatte, wußte Lambert offenbar nicht; seine Lust am Fabulieren, an Wundern und Zeichen und allerhand "göttlichem Finger", verssührte ihn um so mehr zu dieser albernen Szene am Altar, als er den von Heinrich geleisteten "Eid" so völlig verlogen dargestellt hatte, daß ihm eine logisch gesolgerte oder doch wahrscheinliche Ausmalung der berichteten "letzten Gesahr des Scheiterns" eben nicht möglich war.

Auch in den Annalen von St. Blasien wird der Abendmahlsszene Erwähnung getan. Aber hier verweigert Heinrich die Annahme der Hostie, weil er "noch nicht würdig" sei, sie zu empfangen. Ein echt monchischer Gedankengang!

Chenfo lügt Berthold in seiner Chronik:

"Der Papst hielt die Messe ab, und an der Stelle des Abendmahls rief er den König zu sich und bot ihm die Hostie dar, die er ihm selbst früher verboten hatte. Der König aber erklärte sich des Empfangs für unwürdig und ging ohne Kommunion davon." 50)

Alle diese Darstellungen stehen in offenbarem Widerspruch zu der Tatsache der Aushbebung des Bannes und vor allen Dingen im Widerspruch mit Heinrichs Charakter und der Lage. Diese Geschichten sind also boshaft oder dummgländig verbreitet, um auszustreuen, Heinrich sei gar nicht vom Banne losgesprochen worden. Sie sind also erlogen. Sie dienten ferner dazu, die erlogene Demütigung zu unterstreichen!

Zum Treppenwig aber wird das ganze Histörchen dadurch, daß der Abt Bonit o von Sutri, ein Anhänger Gregors, der diesem gewiß nichts Schlechtes nachzusagen Anlaß nahm, das Lambertsche Gottesgericht der halben Hostie auch erzählt, aber mit dem umgekehrten Ausgang: der König nimmt die Hossie und kommt ohne Schaden davon, während die andere Hälfte zu essen Gregor sich weigert!! Wollte der Abt dem König unterschieben, er hätte einen Mord am Papste versucht?

Das ganze Historchen ist eben ein Moncheklatsch, 51)

Diesen Mönchsklatsch schrieb der eine dem anderen nach, ohne daß sich einer dieser Mönche die Sache hätte anders vorstellen können. Die Verhandlungen zwischen Heinrich und Gregor waren lediglich politischer Urt. Der Papst stand allein und hilflos dem zürnenden König und den ebenso zürnenden lombardischen Fürsten und ihren Truppen gegenüber. Es war weder Zeit noch Ort für solchen Firlesanz gegeben. Der Papst konnte froh sein, wenn er nicht schon gleich an Ort und Stelle, wie es später geschah, abgesetzt wurde, weil die Unwesenheit Heinrichs in Deutschland zunächst dringender ersorderlich war.

51) Siehe Fußnote 32 auf Seite 19.

<sup>50)</sup> Meyer von Knonau weist darauf hin, daß Delbrück, Döllinger, Knöpfle u. a. die völlige Unglaubwürdigkeit von Lamberts Darstellung in dieser Sache bewiesen haben.

Abrigens erzählt die Chronik des Regino von Prüm aus dem Jahre 869 die felbe Hogftien Gottes gericht. Mär vom Raifer Loth ar und Hadrian II. Es besteht also auch die Wahrscheinlichkeit, daß Lambert die rührselige Szene als "unermüdlicher Dichter" einfach ab- oder umgeschrieben hat.

Papst Gregor spricht zuerst den Dentschen Fürsten gegenüber von "securitatibus ab eo acceptis", "nach von ihm empfangenen Sicherheiten". Und dann liegt auf einmal in seiner Urkundensammlung ein "Jusjurandum", ein "Eid" des Dentschen Königs Heinrich. Unch Gregor wußte, was wir von den "Gesetzen der Pfalz", d. h. von der Königs- und Kaisergrundakte wissen:

"Es ist darauf gehalten, daß der Deutsche König nicht in Person einen förm lichen Eid ablegte. Entweder er hat nur in anderer feierlicher Weise, durch bestondere Beteuerung oder durch Handschlag, ein gegebenes Bersprechen bekräftigt, oder es schworen andere für ihn in seinem Namen und Auftrag."

(Bait, "Deutsche Verfassungsgeschichte", 6, Seite 378.)

Bei der zweiten Bannung (1080) sprach es der Papst selbst aus: "Heinrich hat (1077 in Canossa) mittels Schwures durch zwei Bischöfe mir selbst versprochen." Lamberts Schilderung greift Gregors Lüge auf. Das Jusjurandum ist demnach kein direkter Eid des Königs selbst, sondern der Inhalt der getrossenen Abmachung, die von zwei Bischöfen beschworen wurde dahin, daß Heinrich sie halten werde.

In einigen Punkten deckt sich das, was Lambert als Bedingungen der Losssprechung überliefert, so ziemlich mit dem Aktenstück des Papstes. Dies Aktenstück ist aber als eine Kälschung erkannt; es heißt dort:

"Ego, Heinricus rex<sup>51</sup>), de murmuratione et dissensione, quam nunc habent contra me archiepiscopi (etc) . . . aut iu stitia m secundum iudicium eius (Gregorii) facia m, aut concordiam secundum consilium eius."

"1. Ich, König Heinrich, werde Gerechtigkeit nach des Papstes Urteil schaffen oder Eintracht in meiner jest mit den Fürsten und Bischöfen schwebenden Streitsache nach seinem Ratschlag."

Dazu kommt

"2. Ich werde den Papst und seine Boten nicht persönlich hindern nach Deutschland zu kommen und ihnen an Leib und Leben und Freiheit nichts zu Leide tun, noch tun lassen." 52)

Nachdem der Bannfluch aufgehoben und die Communio erfolgt war, war auch jede Frage einer Absetzung Heinrichs als König ausgeschies den. Die Gesahr des Verlusts der Krone nach dem "Gesetz der Pfalz", d. h. wenn der Bann nicht binnen Jahresfrist gelöst war, war ja in Canossa beseitigt worden. Um dies zu erreichen, war doch Heinrich im Winter über die Alpen gezogen.

Was macht nun Lambert aus diesem Jusjurandum, wie Gregor selbst es "überliesert" hat? Aurz gesagt: Er läßt den König alles das schwören, was Gregor, und mit ihm die unbotmäßigen Fürsten, wohl anstrebten, aber eben durch den Zug nach Canossa nicht erreicht hat

<sup>52)</sup> Welch eine Beleuchtung der Lage! Der Heilige Bater, der noch eben vom König den Kronverzicht verlangt hatte und Herr aller Könige sein wollte, braucht eine ofsizielle eidliche Berficherung desselben Königs, daß ihm von seiner Seite aber auch gewiß nichts, gar nichts zu Leide getan werden würde, falls er "als Weltrichter über Kaiser und Reich" nach dem gut katholischen Deutschland kommen werde! Unsere Historiker, die den Markstein einer neuen Geschichteepoche darin erblicken, daß ein König als katholischer Christ von seinem Kirchenderhaupt die Lösung vom Kirchendann sich in üblicher Form holte, über sehen diese Blamage des von ihnen zum "Sieger" erhobenen Pap stes völlig! Sie erblicken eine Unterwürsigkeit Heinrichs in dieser Formel — von der niemand sagen kann ob sie echt ist —, während man sie von der realen. Seite her als ein Eingeständ dies Misstrauens ansehen kann, das der Papst nach dem für ihn so unbefriedigenden Ausgang des Kompromisses von Canossa gegen den König hegte (s. Kusnote 32).

ten! Zugegeben, daß die lateinische Sprachfassung in papstlichen Urkunden und Briefen auslegungfähig und zwiespältig ist; aber die Worte:

"ego iustitiam faciam"

kann man doch unmöglich überseten mit:

"ich werde entweder das Reich behalten oder mit Gleichmut verlieren."

Noch dazu, wenn man felbst lateinisch schreibt wie Lambert. Das ist einfach bos = willige Phantasie, ist Pamphlet des ehemaligen Hersfelder Mönches, ist eine niederträchtige Schiebung. Alles andere aber, was er seinen "Bedingungen" anfligt, ist "dazugedichtet", ist glatte Erfindung; nicht einmal in der papstlichen "Urkunde" steht etwas davon! Was aber drin steht, ist in Lamberts "Eid" nicht enthalten, die Zusage nämlich, dem Papst und seinen Boten den Weg nach Deutschland nicht zu verlegen. Das ift um so auffallender, als es Lambert doch besonders wichtig mit den bersperrten Alausen hat! In Gregors Jusjurandum fteht nichts bon der Nichtigkeiterklärung der Bannlösung, nichts von der Wahl eines anderen Königs. nichts von Unterlassung der Regierunghandlungen, nichts von Entzug der Reichseinnahmen, nichts von dauernder Untergebenheit unter den Papft! Sier fpricht aus Lambert nicht der Jahrbuchverfasser, sondern der Geschichtefälscher und der hafterfüllte Barteiganger des Gegenkönigs Rudolf. Daß sich Lambert dabei selbst widerspricht, merkt er gar nicht. Zwanzig Zeilen vorher hat er boch erzählt, daß die von Gregor angeblich vor Beinrichs Erscheinen zu Canossa den Unterhändlern gestellten Bedingungen als zu hart zurück gewiesen worden waren:

"so übergebe er die Krone und Chrenzeichen der Königswürde in meine Gewalt und erkläre sich des königlichen Namens und Umtes für unwürdig."

Allerdings, wenn Heinrich irgendwelche derartige Bedingungen angenommen hätte, so würden die Italiener seines Gefolges recht gehabt haben, als sie dem Bischof Eppo wütend entgegentraten, wie Lambert es homerisch ausmalt:

"Der König habe anders gehandelt als es sich gebühre, und seinen Ruhm durch einen nie zu tilgenden Borwurf geschmälert, weil er einem kegerischen und durch alle Laster berüchtigten Menschen" (Gregor!) "die königliche Macht unterworfen habe und weil er, den sie sich zum Sachwalter der Gerechtigkeit und zum Rächer der kirchlichen Gesetz erkoren, durch seine schmachvolle Demütigung den katholischen Glauben, das Ansehen der Kirche und die Bürde des Staates preisgegeben habe . . ."

Das ist ein bischen viel auf einmal. Und Lambert merkt gar nicht, wie er in seinem Haß gegen Heinrich, um ihn zugunsten des Gegenkönigs möglichst shronunwürdig erscheinen zu lassen, sich selbst ohrseigt! Kirche und Staat standen doch im Kampf mitzeinander: wie konnte da Heinrich beide preisgeben, wenn er doch für den einen mit allem Einsat socht!? Die Demütigung, d. h. die Kirchenbuße vor dem als Haupt der Christenheit von Lambert so hochgelobten Papste soll auf einmal eine Preisgabe des katholischen Glanbens sein? Des Unsehens der Kirche? Dann wäre doch der Papst selber der Schuldige, da er die Demütigung angenommen und die Communio gewährt hatte! Und die Würde des Staates? Der Parteigänger Rudolfs wirst hier dem rechten König vor, er habe Rechte und Würden der Krone preisgegeben, um die er satsächlich erbittert rang und sie rettete, während Rudolf alle diese Rechte und Würden bei seiner Wahl dem Papst zum Opfer brachte! Uber so geht's, wenn man lügt: der Inhalt des "Eides", wie Lambert ihn beschreibt, führte in seiner Ungehenerlichkeit zu den weiteren Ungehenerlichkeiten dieser Vorwürfe — vorsichtig aus dem Runde der Italiener.

Aber Lambert wollte nur bemänteln, daß der Papst in Canoffaeine Niederlage erlitten hatte!

Auch Churchill brachte es ja fertig, 1916 die Seeschlacht vor dem Stagerak dem englischen Parlament und Volk als einen britischen Sieg vorzureden. "Lügen haben kurze Beine" sagt man. Aber die Schandlüge von Canossa des Mönches Lambert hat sehr lange Beine gehabt, sie läuft heute noch herum. Es ist eben eine christliche Lüge!

Haller urteilt: Von Lamberts "Bedingungen" sind vier Fünstel frei erfunden, und das fünste Fünstel ist gröblich entstellt. "Wäre es nur möglich, Lambert wenigstens mit Unkenntnis oder falscher Information zu entschuldigen! Aber das ist ausgeschlossen. Er hat umgedichtet! Es sieht aus, als ob er, ein politisches Kind, garkeine klare Vorstellung von der Tragweite hat dessen, was er den König versprech en läßt:

Um solchen Preis der Absolution hätte Heinrich auch in Spener bleiben und Angsburg abwarten können!

Soift also der Autor beschaffen, dem wir die herrschende Vorstellung von Canossa verdanken!"

#### 3. Die drei Tage

Dietrich & ch af er schreibt 1910 in seiner "Deutschen Geschichte":

"Es ist noch heute nicht möglich, gegenüber Gregor VII. parteilos zu fein. Denn die Insiftauungen, die er — als große Persönlichkeit — vertreten hat, sind noch heute nicht niedergerungen, und die Welt wird noch jest, soweit driftliches Bekenntnis reicht, von dem Gegensatz bewegt, der ihr durch sein Auftreten klar wurde. Wer die Vorzeit verstehen und an der Gegenwart mitarbeiten will, muß in diesem Streit Stellung nehmen."

In diesem Streit um Deutsches Reich und Volk mit dem römischen Papste und dem Christentum — in allen seinen Formen! — stehen wir dort, wo unser Blut und unsere Seele uns hinweist. Hier bei der Untersuchung über Canossa stehen wir außerdem noch im Dien ste der geschichtlichen Wahrheit: sie wird soklar werden, daß ein Streit nicht mehr nötig ist.

Lamberts Bericht über König Heinrichs Fahrt von Speyer nach Canossa und über die Vorgänge dort ist durch die Widersprüche im eigenen Text und durch die romanhastalberne Ausbauschung als Geschichtefälschung entlardt. Daß er mit anderen Auellen keineswegs übereinstimmt, spielt bei der Beurteilung schon gar keine Rolle mehr.

Wichtig ist aber das Zugeständnis, daß Heinrich in Oberitalien alsbald über eine nnermeßliche Heeresmacht verfügte. Und mit dieser Macht hinter sich soll der energische König einem rechtskräftig abgesetzten römischen Bischof gegenüber sich dann in Canossa derart würdelos benommen haben, wie Lambert das uns weismachen will?

Drei Tage lang vom Morgen bis zum Abend bei rasender Winterkälte soll er mit nackten Hügen im Büßerhemd zwischen der zweiten und dritten Ringmauer wartend und kasteiend gestanden haben? Einfach eine physische Unmöglichkeit. Zugleich gibt diese Meldung den Beweis dafür, daß Lambert keine Ahnung davon hatte, wie die Burg Canossa aussah. Schrieb der Herselder Schwindler nicht für seine Zeitgenossen, sondern nur für spätere Geschlechter, von denen er annahm, daß sie seine Ungaben nicht nachprüfen könnten? Der war er überhaupt so kritiklos und oberflächlich, daß er die

Wirklichkeit ganz übersah? Riß ihn die Hingabe an "majorem ecclesiae gloriam" zu jedem "frommen" Betrug bin? Haller kennzeichnet ihn:

"er fabuliert, er will ,schön erzählen', er ästhetisiert, er fälscht um ,kunstlerischer Wirkungen willen', das Tatsächliche ist ihm völlig Nebensache."

Das ist zwar alles sehr schön umschrieben, aber sagen wir doch Deutsch und verständlich: Lambert log wie gedruckt!

Vielleicht hatte der Mönch dem alten Testament abgeguckt, daß die Geschichte von der Eva ans Adams Rippe viel interessanter ist, als die wirkliche Geschichte von der Entstehung des Menschen. Und wenn man den Eingang seiner Jahrbücher liest, die tatsächlich bei Adam und Eva anfangen und das blödsinnigste Zeug christlich-jüdischer Legenden als Tatsachen bringen, so ist es verständlich, daß solch ein Skribent der Verfasser der Lügengeschichte wurde von einem Deutschen König, der drei Tage in Eis und Schnee vom Morgen bis zum Abend zwischen drei Ringmauern fastete und flennte.

Haller weist darauf hin, daß nur am Vormittag gesastet wird! Auch wird das Abendmahl nicht nach Ablauf der Mittagsstunde gereicht. Das wußte schließlich der Rlostermann Lambert auch. Aber was tut's? Im Roman von Canossa macht sich das recht schön und gruselig, drei Tage nacht in Schnee und Eis — Heinrich würde sich am ersten Abend schon beibe Hüße haben amputieren lassen müssen, da sie völlig erfroren gewesen wären: was schiert das den Geschichtefällscher Lambert?

Will er uns wirklich glanken machen, in Canossa sei, nachdem man schon vorher schwierige Verhandlungen pflog, gat nichts passiert als Schneestehen, Buße, Abendmahl, Frühstück und väterlich verwarnende Entlassung? War denn Gregor ein Kindskopf und Heinrich ein Idiot? Ein König und ein Papst standen sich gegen über in einem Ringen um Ideen der Weltherrschaft! Und Lambert macht das mit einer total unmöglichen Hintertreppenlegende, mit einem Groschenroman für Dienstdoten ab?!

#### VII. Andere Quellen

Der saubere Herr Lambert hat allerdings sehr viel erreicht, denn auf Grund seiner Fälschungen hat man eine völlig falsche Geschichte den Nachkommen überliefert — denn auch Deutsche Prosessoren haben es ihm geglaubt. Er hatte ja in Papst Gregor ein heiligmäßiges Vorbild, das er nur propagandistisch vergröbert hat. Es ist kein Zweifel, daß der Brief Gregors an die Deutschen Fürsten die erste boshafte Quelle der Canossalgende bildet. Über diesen Brief und den "Eid" im Registrum unterhalten wir uns zulett.

Von den zeit genöffischen Chronif und folglich entsprechend gefälscht —:

"Der apostolische Vater aber hatte sich bereits, den Bitten der Unstigen entsprechend, auf den Weg nach Augsburg gemacht, um dort, wie es den Fürsten beliebt hatte, zu Anfang Februar einzutreffen, und die Unstigen eisten von der anderen Seite dorthin, um den Papst ehrfurchtsvoll zu empfangen. Siehe, da wird dem Papste gemeldet, daß hein rich mit eine m großen heere Italien betreten habe und beabsichtige, wenn sener über die Berge steigen werde, einen ander en Papst ein zusehen. Daher sande er eilig den Unstigen einen Boten entgegen; er selbst aber kehrte traurig und wiel Schlimmes für seine Person befürchtend zurück, um Italien vor Feuer und Schwert zusschaften.

Heinrich aber zog in Italien unstet umber von einem Ort zum andern." (?) "Denn er wußte nicht, was er beginnen sollte" (das wußte er doch genau! Und zum Herumvagieren hatte er keine Zeit!).

In diesem "Berichte" wird Canossa gar nicht genannt, nicht die drei Ringmauern, nicht Eis und Schnee, nicht die drei Tage Stehen vor dem Burgtor, auch keine Bershandlungen mit Schwierigkeiten. Es sieht so aus, als sei alles ganz glatt gegangen, sobald sich der "unstäte" Heinrich endlich entschloß, als kirch lich er Büßer vor dem Oberherrn der Christenheit zu erscheinen. Natürlich wird Heinrich in Schatten gestellt, der Papst entsprechend in helles Licht, denn Bruno haßt den König. Es ist aber doch bemerkenswert, daß der Sachse gar nichts von einer Schmach und Dem ütigung zu Canossa der ich tenweiß! Im übrigen wird Bruno von Haller auch als "verlogen, leichtsertig und fanatisch" bezeichnet, und ist es auch! Bernolds Chronik bringt zu 1077 folgendes:

"Beil Heinrich, der König hieß, seiner Sache mistraute und deshalb ein allgemeines Verhör fürchtete, ist er verstohlen gegen die Vorschrift des Papstes und den Rat der Fürsten nach Italien gegangen und hat den Papst, welcher zum angeseiten Termin nach Augsburg reiste, vor Mariä Reinigung in Canossa getroffen. Daselbst hat er ihm durch den Trug unerhörter Demütigung in Canossa, wie er nur konnte, zwar nicht das Zugeständnis der Regierung, sondern nur mit Müse das der Rommunion abgerungen, nachdem er vorher sedoch einen Schwur geleistet, daß er inbetreff der ihm vorgeworsenen Verbrechen nach dem Urteise des Papstes Genugtuung leisten, auch nicht erlauben werde, daß man dem Papste oder seinen Setreuen, — wenn er irgendwohln reise oder zurücksomme — irgend eine Unbill zusüge. Ab er diesen Schwur hat er nicht 15 Tage gehalten.

Diefen Schwur hat er nicht 15 Tage gehalten. Deshalb hat auch der Papst den Reichsfürsten (in Forchheim) erklärt, er habe wenig damit gewonnen, daß er jenen wieder in die Gemeinschaft aufgenommen habe."

Die gefälschten Ukte Gregors scheint also Bernold gut gekannt zu haben. Nicht saber weißer bon einer "Schmach mach", der Heinrich unterworfen wurde, im Gegenteil, er stellt es so dar, als habe der König dem Papste eine Schmach angetan. Er spricht von einem "Trng", den Heinrich mit einer "Demütigung" in unerhörter Weise begangen habe. Also erklärt Bernold die "Buße" für ein persides diplomatisches Manöver, mit dem Heinrich den dummen Gregor gründlich hereinlegte. Denn er hielt den Eid angeblich nicht 15 Tage lang — da muß man denn doch fragen: ja, warum hat Gregor denn nicht am sechzehnten Tage schlennisst den Bann ernenert? Auffallend ist in Bernolds Bericht der Hinweis, daß Heinrich nur die Kommunion, nicht aber das Ingeständnis der Regierung erreicht habe. Davon steht in Gregors Insjurandum nichts. Dieser Hinweis zeigt aber, daß nicht nur hoshaftes Mönchsgerede hier seinen Einfluß übte, sondern wohl anch eine spätere Außerung Gregors selbst, auf die ich noch zurückstommen werde. Mit den Tatsachen steht diese Außerung nicht in Einklang, denn Heinrich übte tasächlich die volle Königsgewalt aus.

Die Unnalen von St. Blasien. Ihr Verfasser ist ein Parteigänger Gregors, jedoch ein etwas vorsichtigerer Chronist, der offensichtliche Unmöglichkeiten vermeidet. Nach seiner Schilderung trat Heinrich die Fahrt über die Alpen an "cum toto suorum comitatu et apparatu", d. h. mit dem ganzen Gesolgennd fra ho. f: staat der Seinigen. Der Ausbruch von Speyer ging also mit aller königlichen Würde vor sich. — Nach Einleitung von Verhandlungen mit Gregor erscheint Heinrich nicht, "ut iussum fuerat", d. h. wie befohlen war, sondern vielmehr überrasschung nicht den d für Gregor und für alle anderen vor der Burg, ohne Einladung und ohne eine Antwort auf seine lesten Verhandlungvorschläge abzuwarten, also bevor

<sup>53)</sup> Hier wird die Lüge wieder aufgegriffen. Es durfte natürlich die klägliche Niederlage des Papstes nicht anders begründet werden.

irgendein Vergleich geschlossen war. Der Papst befürchtet eine Täuschung, und läßt den König deshalb nicht sofort vor; er zandert; man verhandelt bis zum dritten Tage wegen der zu gebenden Sicherheiten. Der Schwur wird nicht vom Kaiser, sondern von Vasallen abgelegt. Über den Aufenthalt in Canossa lügt man dann auf Grund der ursprünglichen Lüge:

"Laneis indutus, nudis pedibus, frigorosus, usque in diem tertium foris extra castellum cum suis hospitabatur."

"Im harenen Gewande, mit nadften Fugen, frierend, bis zum driften Lage außen bor der Burg wurde er mit den Seinen beherbergt."

Aber die Absolution fagt der Annalist, daß fie endlich am dritten Tage erfolgte.

Der Abt Leovon Monte Casino, der zwanzig Jahre nach Canossa seine Niederschriften machte und vermutlich unmittelbar aus den Quellen des Vatikans schöpfen konnte, hatte zuerst geschrieben:

"Triduo ante pontifici curiam discalciatus persistens" und damit denselben Ausdruck gebraucht, der in Gregors Brief steht und Veranlassung zu der Auffassung gegeben hat, Heinrich habe drei Tage lang vor dem Tore gestanden. Aber der Abt Leo sand offenbar, daß dies "persistens" doch zu unglaubhaft war, denn er strich es durch und schrieb darüber "permanens", d. h. verweilend. Dieser Ausdruck entspricht wieder dem "hospitari" in den Annalen von St. Blasien.

Die Bemerkung "triduo ante portam", die an anderer Stelle zu finden ist, wurde aber im "Liber de unitate" bemerkenswerterweise weggelassen. Die Fassung von St. Blasien sagt keineswegs, daß Heinrich während der Zeit seiner Beherbergung die Burg nicht betreten habe. Darauf weist Meyer v. Knonau hin, welcher der Meinung ist, die in Frage kommende Kapelle zu St. Nikolaus habe sich am Ende des Burghofes befunden. Auf die übrigen Fälschungen zurückgehend, ist diese Darstellung natürlich nicht anders als eine abgewandelte Fälschung zu bewerten.

Die Lösung des Bannes am driften Tage wird auch in der "Vita Anselmi" und in der "Vita Mathildis" des Mönchs Donizo von Canossa ausdrücklich angegeben.

Der Bischof Bonitovon Sufrispricht ohne weiteres Ausshehm von "per aliquot dies super nives et glacies discalciatus pedibus perdurans" (ein paar Tage in Schnee und Eis barsuß ausdauernd); dabei ist aber zu bedenken, daß Bonito erst viele Jahre nach den Ereignissen seinen

Bericht niederschrieb und daß er als Anhänger Gregors aus dessen gefälschten Dokumenten seine Unterlagen schöpfte.
Sachse macht in seiner Schrift "Canossa" darauf aufmerksam, daß

Sachse macht in seiner Schrift "Canossa" darauf aufmerksam, daß "von einer Reihe von Quellen, welche die Lösung vom Banne in ausführlicher Weise berichten, diese höch st denkwürdige Szene nicht verzeichnet wird, auch nicht in unbestimmten Wendungen".

Sachse in seinem nur zu berechtigten Mistrauen gegen Quellen vermutet hier Fälsschungen. Aber noch auffälliger ist es ihm, daß eine große Anzahl von Schriften, in denen es sich geradezu aufdrängte, von diesem düsteren gewaltigen Triumphe der Kirche zu sprechen, nicht einmal mit der einfach en Erwähnung der Bannesslösung darauf hindenten. Uns ist das nicht auffallend, denn wir wissen, daß die "Berichter", die ihre "Berichte" zum Triumph der Kirche ersanden, gelogen haben und die Gregor-Akten ebenfalls gefälscht sind. Diese Fälschungen drangen

<sup>54)</sup> Bgl. Kammeier: "Die Fälschung der deutschen Geschichte".

natürlich nicht überall hin. Nur die Herren Professoren haben sie gierig aufgegriffen und ihre Geschichten darnach geschrieben. Die Sache war ja auch zu "interessant"! Wie? Ein tatkräftiger, schnell entschlossener junger König, dem unter Umständen ein ganzes Heer zur Verfügung stand, verzichtet plöglich völlig auf diese Hilfe und beugt sich ohne Notwendigkeit demütig der "Macht des Geistes", d. h. der Kirche? Solche entzückende Geschichte hebt das wollüstige Selbstgefühl aller "Intellektuellen", seien sie "weltlich" oder "geistlich" eingestellt, stehen sie nun auf der Kanzel oder auf dem Katheder. Ubgesehen davon ist solch Dokument» und Pergamentbesessenen das Herz ja schon lange selbst zu einem Pergament eingetrocknet, so daß ihr Gefühl für auf der Hand liegende psychologische Unmöglichkeiten bereits abgestorben ist.

Den Blöbsinn, daß ein Deutscher König drei Tage lang in Gis und Schnee in den Ringmauern jener Burg gestanden haben soll, widerlegen die frommen und eifrigen

Elösterlichen Geschichtefälscher sich gegenseitig selbst.

Hierfür ist vor allem der Mönch Donizo, Benediktiner im Aloster auf der Burg Canossa von 1089 an, mit seiner Biographie der Gräfin Mathilde von Tuscien (Vita Mathildis) ein Beispiel. Wenn auch sein Werk erst einige Jahre nach den Vorgängen in Canossa geschrieben ist, so besleißigt es sich doch wenigstens der Wiedergabe der örtlichen Überlieferung. Weiterhin muß aber einschränkend bemerkt werden, daß es nur zur Verherrlichung der Gräfin versaßt ist, die in den Tagen von Canossa die einslußreichste Mittlerin zwischen den beiden Streitenden war. Donizo erzählt nun in der Urt eines Nitterromans:

"Die zahlreich anwesenden Hoheiten (seniores) verhandeln drei Tage lang vergeblich um den Frieden. Als Heinrich infolgedessen abreisen wollte, kam es noch zu einer letzten Zusammenkunft in der Kapelle des Heiligen Nikolaus (ohne daß gesagt ist, wer diese Zusammenkunft herbeisührte). In der Kapelle traf er seinen Paten Hugo von Elunh und die Gräfin Mathilde. Heinrich bittet den Abt unter Tränen, daß er für ihn Friedensbürge sein möge. Es geht nicht antwortet Hugo. Als auch Gräfin Mathilde ihn bittet, sagt er: "Das kann niemand machen außer Du, glaube ich hierauf tut Heinrich vor der Gräfin Mathilde einen Kniefall und bittet sie, seine Base, sie soll ihm die Lossprechung schaffen hatilde erhebt sich und geht hinaus und steigt hinauf (zum Papste), Heinrich aber bleibt unten. Sie redet den Papst an und macht ihm Vorwürfe, Welches Ende der König mach en werde. Daraufhin läßt sich der Papst erweichen, Heinrich zu empfangen; Heinrich geht hinauf "mit nachten Füßen von Kälte ersaßt"; er wirft sich in Kreuzsorm nieder und erbittet die Lossprechung. Der Papst gewährt die Gnade, gibt ihm seinen Segen, hält die Messe und die Kommunion, speist mit ihm zu Mittag, und entläßt ihn, nachdem der Eid erfolgt ist."

Dieser Bericht, der schon etwas anders klingt, wird noch unterstügt durch ein Bild, das sich in Donizos Buch sindet. Dieses Bild zeigt den König im bunten Mantel, mit Schuhen, dem Kronreif auf dem Haupte, vor Gräsin Mathilde kniend, welche sigend dargestellt ist. Es heißt hier nur, daß Heinrich, als Mathilde doch noch mit der zustimmenden Untwort Gregors herunterkam, sich "laneis indutus, nudis pedibus" gemacht hat. Ohne Kutte und nackte Füße geht es natürlich auch für diesen Mönch nicht ab. Eine Lösung vom Bann war für sein Denken nicht anders vorstellbar. Man sieht wie hier die Lügen entsprechend abgewandelt sind. We der von einer vom Papste auf erlegten Buße in Eis und Schnee, noch von einer freiwillig von Heinrich ausge= übt en Buße zur Erweichung des hartherzigen Gregor ist die Rede, nicht von einem

<sup>55) &</sup>quot;Consobrina valens, fac me benedicere; vade!"
56) Bildfaksimile in Monumenta hist. Germ., Scriptores XII, Seite 366, Abbildung VII auf Zafel III.

Tage oder zwei, auch nicht von Ringmauern und verwehrtem Einlaß! "Drei Tage standen die Senioren für den Frieden redend, als sie wegen des Friedens verhandelten!" Das sind die drei Tage von Canossa scheiternde Verhand=
1 ungen! Aus diesem Unterschiede der Darstellung ergibt sich auch der bei den verschiedenen Chronisten und Geschichteschreibern auftretende Unterschied des Datums: die meisten rechnen, der König sei am 28. Januar absolviert worden, nachdem er vom 25. bis zum 27. Buse gestanden habe. Donizo schreibt ganz klar:

"Ante dies septem quam finem Janus haberet, Ante suam faciem concessit papa venire Regem . . ." "Sieben Tage vor dem Ende des Januar Bor sein Ungesicht erlaubte der Bater zu kommen Dem König . . ."

Darans ergibt sich auch der 25. Januar, aber als Tag des Abschlusse! Die drei Tage der "Buße" sind von Schwindlern einfach dazu erfunden. Ganz wichtig aber erscheint im Zusammenhang mit der Stelle "rex atque recedere vellet" <sup>57</sup>) der Vers aus der letzten Unterredung der Gräfin Mathilde mit Gregor:

"Alloquitur papam de regis fine reclamans."

Campanini übersett es recht zutreffend:

"parla al papa dell' intentimento del re, contradicendo",

in Widerrede sprach sie zum Papst über des Königs Absichten. Ich fasse die lateinisch schleierhaften Worte "de regis fine" so auf, wie ich sie oben übersetzt habe: welches Ende der König machen werde.

Donizo schließt in seiner Weise:

"Der Papst entließ ihn, nach dem Eid, und ging nach Regio. Dort sagte er zu Guibertus von Parma, der König sei gegen ihn gesinnt. Der König aber kehrte am sechsten Tage nach Bibianellum zuruck, schmerzerfüllten Herzens und gifterfüllten Sinns."

Mit diesen Worten greift Donizo anscheinend den Ereignissen vor, indem er auf den Ausgang des Endkampses einige Jahre später anspielt. Aus diesen Worten geht aber hervor, daß man in Canossa am Hof Gräsin Mathildes den Wert der "Versöhnung" zwischen Papst und König genan durchschaute. Die Nückkehr Heinrichs am sechsten Tage nach Bibianellum hat die Chronisten wohl dazu verführt, nach den drei Tagen Verhandlungen noch drei Tage für die "Buße" gutgläubig einzusehen. Offenbar aber ist Gregor schleunigst dem König aus den Augen gegangen, froh, des unfreiwilligen Aufenthalts in der engen Burg enthoben zu sein, während Heinrich noch drei Tage zu Besuch bei seiner "consobrina" Gräsin Mathilde auf dem Schlosse blieb, nachdem er vorher in Bibianellum und drei Tage außerhalb der Burg in Canossa herbergt hatte.

Diese Erzählung des Donizo klingt bereits wesentlich anders, als jener offenbare Unsinn, den die übrigen faustgroben Geschichtefälschungen enthalten. Aber die Einzelheiten sind ebenso unglandwürdig. Er wollte ja auch keine "Anellen" liesern. Daß dieser Mönch bei der von ihm geschilderten Szene nicht Angenzenge gewesen ist, steht ohnehin sest. In der Verherrlichung seiner Gönnerin übersteigert er nicht nur, was er von irgend welchen Klatschgeschichten der Dienerschaft gehört hatte, sondern erfindet für eine "erbauliche" Szene noch etwas dazu. Natürlich stützt er dadurch gleichzeitig

<sup>57) &</sup>quot;Und als der König abziehen wollte."

Gregors bedrohtes Unsehen. Die von Donizo geschilderte Szene ist zwar sehr wirkungvoll für Kinodramatik und wäre als Einfall eines geschickten Regisseurs vielleicht beachtlich. Ja, wenn wir einmal ganz "großzügig" sein wollen, in der romanhaften Lebensschilderung jener Dame sogar noch verzeihlich. Als Tatsache ift sie jedoch un = möglich! Man braucht sich nur einmal vorzustellen, welche Fragen hier zur Berhandlung standen und die Lage vom Standpunkt der verhandelnden Parteien zu betrachten. Der temperamentvolle Beinrich, der, um feine Rechte einem unbotmäßigen Rirchenbeamten gegenüber zu mahren, über die Alpen eilte, findet eine helle Empörung unter den lombardischen Bursten vor, die ihn gegen diesen bereits nach Canossa gefluchteten Papft zu unt er ft üt en bereit sind! Er findet eine Stimmung vor, in welcher man fähig war, den Papst, wie man so zu sagen pflegt, aufzuhängen! Beinrich läßt die mit ihm einverstandenen Fürsten zurnd und begibt sich als Oberherr zu den Verhandlungen nach Canossa. Zweifellos versuchte Gregor auf seinem Standpunkt zu verharren, aber ebenso zweifellos ift, daß jener Beinrich, der von Deutschland aus dem Papft einen derartigen Brief geschrieben hatte, sich niemals und in keiner Weise vor diesem Papft beugte, wo er alle Trumpfein der Sandhielt, und fogar im Fall es erforderlich gewesen ware, den Papst zwingen konnte. Heinrich war nicht nach Italien gekommen, um eine Rührizene aufzuführen. Sätte er fich dem Papfle beugen und auf seine Rechte verzichten wollen, so wurde ein entsprechend demutiger Brief genugt haben und die Sache ware erledigt gewesen. Demutigen hatte er sich auch in Deutschland können. Man kann sich unschwer vorstellen, daß diese Verhandlungen in Canossa nicht ruhig abgelaufen sind, man kann sich ebenso vorstellen, daß sich der Papst, nachdem er bereits geflohen war, beim Einzug des Ronigs in Canossa in seine Gemacher, ja in das entlegenste Gemach der Burg gurudzog, und seine um ihn angstlich besorgte Freundin mit Geschäftigkeit als Mittlerin zwischen ihm und dem erzurnten Konig. Der Mut ist ja auch keine christliche Tugend! Ja, diese Freundin wird wahrscheinlich sogar allen ihren "Liebreiz" aufgeboten haben, um König Heinrich zu befänftigen, ihren papftlichen Freund zu schützen und für ihn wenigstens den Schein zu retten. Die Satfache, daß Gregor nach den Verhandlungen abzog, ja sofort nach Guden flüchtete, beweist, welche wahrhaft heilige Angst er vor Heinrich hatte. Ebenso beweist die Tatsache, daß heinrich später den Papst absette und verfolgte und diefer in der Berbannung einsam und verlassen starb, was man von einem König wie Heinrich zu erwarten hatte und wozu er in seinem Zorn imstande war. Alle diese Züge passen keineswegs zu jener Szene, die Donizo schildert und zu dem, was die anderen pfaffischen Beschichtefälscher uns berichtet haben. Gelbft wenn Beinrich "glänbig" gewesen ware, fo stimmt es nicht. Er hatte dann einmal nie den erwähnten Brief an den Papft gerichtet und zum andern Mal beim zweiten Bannstrahl auch nicht gewagt, gegen den Papft aufzutreten und ihn abzuseben. Ulso auch hier klafft ein unüberbrückbarer psychologischer Widerspruch, woraus sich außer den anderen angeführten Gründen bereits ergibt, daß die Canossaberichte, soweit sie solche Darstellungen geben, sämtlich zu einem gang bestimmten Zwecke gefälscht sind. Die Spuren dieser Fälschungen, wenn auch in etwas abgeanderter Weise, zeigt auch dieser kurze Bericht des Monches Donizo. Mit einem Mindestmaß von psychologischem Fingerspigengefühl sind die Vorgänge eindentig zu greifen. Daß den meisten "Siftorifern" dieses Gefühl - und nicht nur dieses - fehlt, ift leider zu bekannt!

# VIII. Zum Überfluß: Die Ausgrabungen in Canossa

Che wir zur Besprechung der Registrumakte Gregors übergehen, wollen wir uns Canossa selbst betrachten. Daran hat ja der schmierige Lambert freilich nicht gedacht, als er sein gesühlvoll-giftiges Melodram gegen Heinrich versaßte, daß im 19. Jahr-hundert nengierige Menschen auf den Gedanken kommen würden, die R u i n e n v o n C a n o s a u s z u g r a b e n. Was noch steht von der so berüchtigt gewordenen, von einer reichen Geschichte erfüllten Burg, zeigen die beiden Bilder "Die Burg von Süden" und "Die Ruinen", die ich samt den Planskizzen der Gesälligkeit des Prossesson. Fr. Schn e i d e r , Jena, verdanke, der mir den Kührer von Campanini frenndlichst zur Versügung stellte. Der Alpenklub von Reggio hat — wohl durch Bismarcks Worte von 1872 veranlaßt — 1876 beschlossen, die Burg freizulegen und zu erforschen, und 1877 bis 1880 mit staatlicher Hike durchgesührt. Den Bericht darüber hat der königliche Inspektor der Denkmäler, Naborre C a m p a n i n i , ersstatet; er ist im wesentlichen in dem von ihm herausgegebenen "Canossassicher" mit Bildern und Skizzen enthalten.

Er stellt fest, daß die Burg etwa 80 mal 30 Meter mißt, aber früher etwa um ein Drittel größer war, da an der Ossseite, im Süden und an der Südwestecke später mehrmals Abstürze des Felsens erfolgt sind. Die Burg hat dem Felsen gemäß nordsstöliche Richtung. Auf der Höhe befand sich außer dem Wohngebände und der von außen zugänglich en Kapelle noch ein kleines Benediktinerkloster, das dasmals (1077) mit 12 Mönchen besetzt war.

Selbst in dem ursprünglichen Zustand — ohne die Verkleinerung des Massisch Abstürze — hat die Burg niemals drei Ringmanern gehabt; dazu ist der Raum viel zu klein. Also konnte auch Heinrich nicht zwischen der zweiten und dritten Maner drei Tage lang stehen und büßen; darum schreibt auch Donizo nichts davon! Die Annalen von St. Blasien berichten ja ebenfalls, daß Heinrich sein Lager vor der Burg hatte. Diese Burg gehörte der reichen und mächtigen Gräsin von Tuscien; bei ihr war Gregor zu Gast, unter dem Schuze des Gastrechts, das er als Fliehender vor dem König in Anspruch genommen hatte; bei ihr war aber auch Heinrich zu Gast, sowohl in Bibianellum als nachher in Canossa. Gregor konnte also nicht dem König den Eintritt in die Burg versagen, er konnte nur eine persönliche Begenung ablehnen, die auch Heinrich aber nicht eher wünschte, als bis die Verhandelungen bereinigt waren. Auch der König konnte als Gast der Gräsin Mathilde keine Gewalt gegen Gregor ummittelbar gebrauchen. Diese Rücksicht wird Heinrich vielleicht gesibt haben. Er konnte ja auch nicht wissen, wie diese Rücksicht dann ausgelegt wurde.

Außer den Stizzen von Campanini besitzen wir noch eine Driginalplan = ftizz e aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus der Hand des Kriegsbanmeisters Terzo de'Terzi, der in Diensten des Herzogs Ercolo II. von Ferrara stand; sie ist im Staatsarchiv zu Modena ausbewahrt, und Prof. Sch ne i der hat einen Abdruck davon seiner Arbeit in der Zeitschrift für Kirchengeschichte beigegeben. Damals, also vor 1550, waren schon an der Ostseite die Abstürze erfolgt, welche die alte, zu Gräfin Mathildes Zeit gebrauchte Zugangsstraße vernichtet hatten. Die neue Straße geht an der Westseite hinauf, und an der Nordwestecke besindet sich die "porta



1. Höchste Erhebung des Burgplates, später der Nordeingang, 2. Treppen, 3. Ostecke, Grenze des Felsabsturzes, 4. Frühere Auffahrt, 5. Stütpfeiler der Auffahrtstraße, 6. Treppe, 7. Vorshof, alter Burgeingang (später Ort des Palastes), 8. und 9. Türme mit Ställen? 10. Einfahrt, 11. Zisterne, 12. Alter Palast (Annahme), 13. Hof, 14. Pforte, 15. Vorhof zur Kirche, später Teil des Palastes, 16. bis 19. Kirche mit Zubehör, 20. bis 23. Keller (Munitionkammer), 24. Notausgang, 25. Großer Turm, 26. Treppe zur Auffahrtstraße (Notausgang), 27. Sakriskei (Priesterwohnung?).

(Mus dem Canoffa-Suhrer von Campanini)

nuova". Auch die Südwestecke ist schon durch Abstürze verkleinert, und auf den Grundmauern der Kirche St. Apollonia ist der "palazzo" erbaut. Der alte Palast im Südostviertel der Burg ist aus artilleristischen Gründen eutsernt.

Die Burg ift überhaupt mehrfach umgebaut worden, was durch die mehrfachen



- a) Ulte Auffahrtstraße
- b) Ginfahrt
- c) Alter Palast
- d) Vorhof der Kirche mit Zugang von der Einfahrt
- e) Burgtor
- f) Rirche
- g) Reller
- h) Notausgang
- i) Großer Turm

(Aus dem Canoffa-Sührer von Campanini)

Abstürze ja notwendig wurde, soweit nicht militärische Gründe es erforderten. Campanini gibt auf Grund der Ansgrahungen und sorgfältigen wissenschaftlichen Untersschungen eine Gesamtstizze der Grundmauern, die schon den Absturz der Zugangs-

straße an der Ostseite zeigt sowie der Südwestecke, wo ein Teil der Kirche und der ganze bisherige Torban weggefallen ist. Die Skizze der Grundmauern des Wohn-palastes ist Campaninis Ergänzung. Die Ausgrabungen in Canossa haben aber auf alle Fälle den Schwindler Lambert, und damit auch seine Nachschreiber, völlig entlarvt.

# IX. Der falsche Mönch Hildebrand

Eine Anzahl Geschichteschreiber haben die beiden Schriftstücke, die Gregor VII. in seinem Registrum hinterlassen hat, als unansechtbare Zeugnisse über die Vorgänge in Canossa betrachtet, so Schäser und Mayer von Knonan, Giesebrecht, Kanke und andere mehr. Biemlich kritiklos und unter Übergehung anderer Überlieserungen hat man die Worte des Papstes, der in dem Streite zu Canossa doch die eine Partei darstellte und dem man durchaus keine Zuverlässisseit in Dokumenten zuerkannte, doch sür unansechtbar genommen, die Worte, die nicht eine Bestätigung der Schandsabel des Lamberts sind, sondern ihr Ursprungsort:

"per triduum ante portam, . . . discalciatus et laneis indutus, persistens."

Diese Worfe zeigen deutlich eine versteckte Fälschung, was durch Donizo klar bewiesen wird. Nur aus dieser Fälschung konnte die Legende ent ste hen, und Lambert hat nur mit dem Balle weitergespielt, den der höchste "Herr der Christenheit" ihm perfid zugeworfen hatte. Uns Donizos Bericht, ebenso aus anderen durchaus jeder Gensation entbehrenden Berichten konnte die Schmachfabel in der grotesken Form ja gar nicht entstehen! Die päpstliche Fälschung steht als solche auch nicht allein. Gregor hat noch mehr auf dem Kerbholz. Hier vergleiche man nur:

bei Donizo: "seniores dies per tres starent . . . loquentes" bei Gregor: "per triduum ante portam . . . persistens."

Die Gespräche über das Abkommen läßt der Papst weg, schiebt aber statt ihrer die Ablegung des Königsmantels, die Bußhaltung, bloße Füße und Wollkleid ein, als ob die drei Tage lang bestanden hätten! Davon, daß Heinrich drohte, abzureisen, und daß Gräfin Mathilde "reclamans" davon sprach, was das Ende davon sein müsse, erzählt Gregor den Dentschen Fürsten wohlweislich nichts. Er gibt nur zu, daß er "devictus" wurde: besiegt. Allerdings nur durch "Rührung und Bitten". Wir lesen aber zwischen den Zeilen und ans den Tatsachen und kommen zu einer anderen Aussalzssung.

Der Brief, den er an die Deutschen Fürsten schrieb — schreiben mußte! —, sollte sein U us b l e i b e n v on U ug s b ur g e r k l är e n; das war ein bitterer Trost. Man stelle sich vor, was das für ein Uufsehen gegeben hätte, wenn der Papst nach Deutschland kam, um einen König abzusezen und einen andren einzusezen — so etwas war noch nie dagewesen — nur Heinrichs Vater war nach Rom gekommen und hatte drei Päpste auf einmal abgesetzt und einen neuen auf den Stuhl gehoben! Die Fürsten brauchten erst gar nicht zwischen den Zeilen zu lesen, sie wußten selbst nur zu gut, was der Wegfall der Ungsburger Gerichtstagung, die sie sich so schön ausgedacht hatten, für e i n e Z l a m a g e w a r ! Uuch nach Forchheim konnte er nicht gelangen. Über das war für Gregor nicht das Schlimmste, denn an diesem Desizit trug er mit den

<sup>58)</sup> Rammeier hat in eingehender Untersuchung die Gregorianischen Register sämtlich als Fälschung nachgewiesen.

Rebellenfürsten gemeinsam. Peinlicher bieb, daß er, durch Heinrichs plöglichen, aber unmisoerständlich ausgeführten Besuch in Canossa veranlaßt, mit dem König ein Sonderabk ausgeführten Besuch in Canossa veranlaßt, mit dem König ein Sonderabk onder ab kommen schließen mußte, ohne Teilnahme und Befragung der mit ihm verschworenen Fürsten, gewissermaßen hinter ihrem Rücken; ein Abkommen, von dem er wußte, daß es seinennd ihre Politik überden; den hanfen warf, wenn er es ehrlich hielt. Und der Brief mußte dazu dienen, diesen Vergleich zu ent sich uld ig en, die Handlung weise Gregors zu beschalb muß dieser Brief mit sehr mißtrauischen Augen gelesen werden. Um ihn zu bezurteilen, müssen alle Faktoren der Zeitgeschichte herangezogen werden. Er war ein diplomatisches Zweckschu zu ben, keine Urkunde der Wahrheit.

Festzuhalten ist, daß Gregor selbst ganz klar schreibt: Heinrich kam zum Flecken Canossa. Dort wohnte er natürlich auch. Aber die Stelle ist doch bezeichnend für sie verschleiernde Wortstellung Gregors, die auch in anderen Säßen auffällt. Er schreibt:

"Er in eigner Person kam zum Flecken Canossa, wo Wir uns aufhielten. Daselbst . . . vor dem Tore der Burg . . . stehend . . . ."

Das ist bereits eine große Schiebung oder genauer: Schwindel. Richtig müßte es heißen:

Heinrich in eigener Person erschien überraschend im Flecken Canossa und verweilte drei Tage vor der Burg, in der Wir uns aushielten.

Im Flecken hätte sich Gregor vor Heinrich nicht sicher gefühlt, man kann auch annehmen, daß in der Siedlung rings um den Kuß der Zurg kein geeigneter Raum war, den Papst mit seinem Gefolge aufzunehmen; deshalb kam der König auch nur mit kleiner Begleitung. Der Umstand, daß Hildebrand die ganze Legende in eine einzige lange schwülstige Sapperiode zusammenfügt, zeigt, wie er ausmalt. Dagegen ist der erste Sab des zweiten Abschnittes Telegrammstil; sechs Worte:

"Interim vero regem adventare certe cognovimus." "Inzwischen aber Königs Ankunst sicher erfahren."

Da steht in lapidarer Rürze das entscheidende Ereignis.

Sanz klar aber gibt Gregor durch seine Textsassung zu, daß er dem König keine Buße auferlegt hat. Er lügt uns nur vor, als ob Heinrich durch seine Rasteinug (compunctio) und inständiges Flehen, dazu die dringenden Bitten der anderen ihm gar keine andere Wahl gelassen hätten, als gütigst zu verzeihen — allerdings unter Sicherheiten. Die Fürsten werden wohl verstanden haben, daß Gregorunter dem Zwang seiner Lage handelte. Deshalb beschönigt er ja. Er streicht sich heraus. Heinrich kommt schlecht weg. "Die Schönsärberei erfolgt zwar", sagt Haller, "ganz dick mit grauer Farbe, so dick, als mit der Wahrheit eben noch verträglich war, aber mit kluger Berech nung. Es ist ein die Wirklichkeit überskeigernder, doch nicht gerade schwer verletzender Bericht. Wortreich, der Abertreibung verdächtig, in unbestimmten Ausdrücken, dentungsfähig." Man darf ihn also nicht wörtlich nehmen. Das meinte der Schwindler Lambert ja auch und erfand noch beträchtlich mehr dazu.

<sup>58)</sup> Man beachte die Häufung gleichbedeutender Worte pietas, compassio, misericordia, miseratio, usw.

Den Dentschen Fürsten sagte der Brief folgendes: Papst kommt nicht, Augsburg gegenstandslos, Heinrich Herr in Italien, steht zwischen uns und ihm; vom Bann gelöst, ist und bleibt Heinrich König und wird womöglich nächstens zum Kaiser gekrönt. Gregor sichert uns seine Trene zu, seine "Sicherheiten" sind aber wertlos, da die Lombarden ihm den Weg nach Dentschland sperren. — Das Drum und Dran der eitlen Worte, die Gregor machte, wird sie nicht sehr interessiert haben.

Im übrigen schwieg Gregorsich aus. 60) Meyer von Knonau bezeichnet diese Haltung sehr eindentig: Gregorgab seine Hintergedanken nicht auf. Ebensowenig änderten die Rebellenfürsten ihre Politik. Sicher ist, daß sie mit dem Ausgang des Treffens zu Canossa sehr unzufrieden waren. 61) Die "Sächsische Weltchronik" (Edit. Weiland, S. 178) enthält kurz und bündig den bezeichnenden, aber kirchlich beeinflußten Satz:

"Darna vor de koning Heinric to Rome unde sochte des Pavestes gnade. Dat was sin en vian den let."
"Darnach fuhr König Heinrich nach Rom und suchte des Papstes Gnade. Das war seinen Feinden leid."

Es ist ihnen aber gar nicht in den Sinn gekommen, dem Rönig wegen seiner erfolgreichen Reise den Vorwurf der unerhörten Demütigung und Schande zu machen. Wenn irgendein berechtigter Grund, auch nur ein Scheinvorwand hierzu vorgelegen hatte, so würden die erbitterten Beinde Beinrichs das doch gewiß "mit geschmatten" Händen gefan haben. Rein, fie waren wütend über Beinrichs Erfolg! Die Löfung des Konigs vom Banne hatte ihre Soffnung auf Beseitigung des verhaßten Erb königs Heinrich zuschanden gemacht; aber sie ließen sich in ihrer Politik nun nicht beirren. Ging es nicht in Augsburg mit einem frommen cluniacensisch verbrämten Urteil des heiligen Baters, fo mußte es eben anders gehen; half der Bann nicht, so durfte die Lösung vom Bann wenigstens nicht schaden. In diesem Ginne haben fie Gregors Briefschluß schon diplomatisch zu deuten gewußt. Aber wenn sie nun offen und brusk nach wenig Wochen einen Gegenkönig erwählten, fo muß man doch feststellen, daß die vorgebliche Wirkung des Bannfluch es nicht fo fehr auf der religiöfen Bewegung beruhen konnte, als vielmehr auf der Verbindung mit dem Aufruhr der Rebellen. Denn wenn die Frommigkeit maggebend war und blieb, fo hätte doch die Unfhebung des unerhörten Banns, noch dazu fo rasch und leicht und erfolgreich für Beinrich, ebenfo farte Wirkung ausüben müffen, alles hatte die Entscheidung des heiligen Baters demütig und froh anerkennen muffen und dem Ronig, der doch dem Papfte "glaubenstren zur Geite fand", Behorsam leiften. Aber die Fürsten in Augs-

<sup>60) &</sup>quot;In eigentümlicher Weise", bemerkt Mener von Knonau, "werden in den Zusicherungen (Securitates), die Gregor sich geben ließ, Fragen wichtigster Urt, die besonders zum Bruch Unstoß gegeben hatten, teils nur gestreift, teils ganz weggelassen. Es wird ersichtlich, daß Gregor nicht durch Hervorziehung solcher Schwierigkeiten die Ausschlung von neuem fraglich machen wollte." (Ob er wollte? Uns scheint, er konnte nicht!)

<sup>61)</sup> Bruno, Sachsenkrieg Kap. 104: "Mittlerweile ver gaß der apostolische Vater, ich weiß nicht aus welchem Grunde, seines apostolischen Eifers und wich weit ab von seiner früheren Sinnesweise. Denn er, der früher den Heinrich mit allen seinen Helfern der apostolischen Strenge gemäß in den Bann gefan hatte, ließ jest" (nach Rudolfs Wahl zum Gegenkönig) "durch seine Briefe das Gebot ausgehen, daß eine Bersammlung berufen werde, vor die man beide König eberufen solle zur Entscheidung, wer recht habe." — Das war natürlich eine Ooppelspielpolitik und in Brunos, des Sachsen, Augen eine ganz gemeine Haltung: ein Papst, der nicht dem Gegenkönig half, was sollte der ihnen?

burg setzten sich über diese Folgerungen einfach hinweg! Alle religiösen Momente entstielen, als sie nun in Forch heim aus rein politischen und persönlichen Streits und Besitzgründen Heinrich für abgesetzt erklärten. Papst und Bann und Absolution waren ihnen höchst gleichgültig, sobald ihre Politik, d. h. ihre Verschwörung dadurch gestört wurde. Es ist notwendig dies zu sagen, um die Urteile Deutscher Geschichteschreiber über die "fäkuläre Bedeutung" von Canossa als "Markstein" zu berichtigen.

Während die Deutschen Rebellen also die lette Maske abwarfen, versteckte sich "Seine Heiligkeit" hinter einem feigen Doppelspiel, das ihn in seiner ganzen "Größe" und Niederträchtigkeit entlardt zeigt und auch seine Zätiakeit als Geschichtefälscher verständlich macht.

Was bleibt nun übrig von der Schmachlegende, die Gregor so flug vorbereitet und Lambert so verständnisinnig nachgezeichnet und vergrößert hat? Nur die Zatsache, daß sie geglaubt worden ist! Haller spricht es erschütternd aus:

"Alles, was Lambert berichtet, mußten wir verwerfen, und dies Unerhörte (drei Tage Buße vorm Tor 618) follen wir hinnehmen? Daß man es Jahrzehnte, Jahrhunderte lang für Wahrheit genommen hat, würde ichier unglaublich klingen, wenn nicht eine ganze Bibliothek von Geschichtebuchern, und nicht die schlechtesten, es bezeugte. So groß ist die Macht wohlgebauter lateinischer Perioden!"

Aber nicht nur Lambert, sondern alle andern geschichtefälschenden Mönche und Gregor selbst, sind als Lügner erkannt.

#### X. Heinrichs Geschichteschreiber

Historia de Vita Heinrici IV. Imperatoris.

In seinem Entwurf einer Lebensgeschichte des Kaisers, der unmittelbar nach seinem Tode niedergeschrieben wurde, sagt der Verfasser über den Bannstrahl:

"quod factum multis displicuit (si cui displicere licet quod Apostolicus fecit)."
"Diese Tat ärgerte viele (wenn es erlaubt ist, sich über Taten des Papstes zu ärgern)."

Was ganz allgemein eine "Geschichte" wert ist, deren Verfasser auf dem Standpunkt steht, daß man sich über eine Tat des Papstes nicht einmal "ärgern" dürfe, braucht wohl nicht näher erläutert zu werden! Aber immerhin ist beachtlich, daß hier keineswegs von einer Buße und Demütigung die Rede ist, wenn auch ein "Bericht" gegeben wird, der so abgesaßt ist, daß der Papst sich nicht "ärgern" konnte, d. h., daß er immerhin im günstigen Licht erschien.

Mit geradezu klassischer Kürze meldet er die Lösung vom Banne:

"Tum vero videns, rem suam in arcto sitam, inito tam occulto quam astuto consilio, subitum et inopinatum iter in occursum Apostolici arripuit, unoque facto duo peregit: scilict et banni solutionem accepit, et suspectum sibi colloquium Apostolici cum adversariis suis ipse medius intercepit."

"Pro imposito sibi crimine parum respondit: quia ad accusationem inimicorum suorum,

etsi vera fuissent, non sibi respondendum assuerit."

Auf Deutsch (nach Mener von Knonaus Übersetzung):

"Darauf faste der König, als er seine Sache in Bedrängnis sah, einen ebenso verborgenen als klug überlegten Entschluß und machte sich plöslich und unvermutet auf den Weg, um dem Papste in den Weg zu treten; und durch diese eine Tat vollführte er deren zwei: er empfing nämlich einesteils die Lösung vom Banne, und er schnitt andernteils die von ihm beargwöhnte

oia) Man beachte: Gregor und Lambert felbst sprachen nicht von der Bufe in Eis und Connee! Das tun erst spätere Schreiber.

Busammenkunft des Papstes mit seinen Feinden ab, indem er selbst mitten dazwischen trat.

Hinsichtlich der ihm zur Last gelegten Berbrechen entgegnete er nur wenig: er versicherte, er brauche sich auf die Unklage seiner Feinde, selbst wenn sie wahr gewesen wäre, nicht zu verantworten."

Diese einsache Darstellung der ganzen Banngeschichte aus der Feder des "hochbegabten Verfassers des entworfenen Lebensbildes" kennzeichnet die Stimmung, die 1077 nach den Tagen von Canossa im Lager des Königs herrschte, weiterhin mit folgendem Meinungerauß:

"Was hat es euch nun geholfen, so vorgegangen zu sein, daß er mit dem Bannfluche gebunden würde, da er vom Banne gelöst seine Macht in aller Fülle gebraucht? (pontentia sua potenter utatur). Was hat es euch gefrommt, ihn über erlogene Verbrechen zur Rede gestellt zu haben, da er eure Anklage mit hingeworfener Antwort, wie der Wind den Staub, zerstreut hat? Welche Torheit von euch, gegen euren König, den Herrn des Erdfreises, die Wassen zu erheben! Nichts nüßt, nichts erreicht eure verschwörerische Bosheit. Den, den Gottes Hand in der Herrschaft befestigt, konnte die eurige nicht herabstürzen. Wo ist die Treue, die ihr geschworen? Weshalb habt ihr die Wohltaten vergessen, die er mit königlicher Freigebigkeit auf euch übertrug?"

"Go kehrte der Ronig gurud, nachdem er ftatt der Berfluchung bom Papfte den Gegen

empfangen hatte."

Und an anderer Stelle heißt es ebenso klar:

"Regressus interim de Italia Heinricus rex nec parvam de sua absolutione gloriam reportans."

"Inzwischen von Italien zuruckgekehrt, brachte der Konig von seiner Lossprechung großen Ruhm (keinen kleinen) heim." (Neues Archiv, XXXI, 189.)

Und ans dieser Tatsache und Stimmung sind doch erst recht im anderen Lager — (lieber Deutscher, denk doch einmal modern vergleichend nach!) — alle die kleinlichen, gehässigen, albernen Hintertreppen-Rlosterzellen-Rolportagen zu erklären, die bei Allen und von Allen (vielleicht auch mit Hilfe jüdischer Hansierer) herumgeredet und geschrieben wurden, denen es — weil es ihre verbohrte engstirnige Kleinstaatpolitik störte — absolut nicht in den Sinn wollte, daß der junge König so schnell und so glatt mit dem Papste fert ig geworden sein sollte, der doch mit der ganzen Allgewalt der heiligen Cluniacenser Reformgeisterei angefahren war, um seine irdische Weltherrschaft an Stelle des ererbten Kaisertums in Gallien zu sezen. Wie war da für die Empörer und Kleingeister noch ein einträgliches Geschäft in Kronzgütern zu machen, wenn selbst die Spekulation auf den Bann fehlschlagen wollte?

Sach fe läßt in Besprechung des "Liber de unitate ecclesiae" einen fingierten Beitgenossen all den Klatsch auftischen:

"Haben wir nicht in dem seltsamen Gerede, das man hie und da über die Tage von Canossa hört, schon die ersten Anfänge seiner Versuche, die Erinnerung der Menschen irrezuleiten?" — Mit Versauh, es ist hier nämlich von seiner Gegenhoheit, dem Satan, die Rede, der bereits offen als der Hintermann König Heinrichs entsarvt ist, wo nicht am Ende gar Heinrich selbst der Leufel war!! So endete die Geschichte sa immer in christlichem Geiste. Die einfachste und wirksamste Lösung. —

"Da sprechen die einen von einem ehrenvollen Empfang ihres Königs durch den Papst a) und suchen mit allerlei Wendungen darüber hinweg zu reden, daß jener drei Tage lang vor dem Burgtore stand. Undere, wenn sie von der Lösung vom Banne sprechen, segen hinzu, daß der Papst wieder eingesetzt sei. b) Ja man hört die törichte Außerung, nicht der König,

sondern der Dapst sei in Canossa gedemütigt. c)

b) Marian 1078: "papa vero apostolicam sedem a rege accepit."

a) Sachse belegt diese Stelle durch Zitate aus Quellen: Unnal. August. Bind. (Augeburg) Scr. III: "Rex Heinricus Italiam ingressus cum omni honore suscipiatur a papa in Canusio, . . . postea a banno absolvitur, honorifice tractatur."

c) Benzo I, Rap. 24: "revertor ad causam cesaris domini mei: de illo enim dicit scriptura, Ego ante te (papam) ambulo, et superbos humiliabo."

Erscheint das alles jest als sinnloses Geschmäß? Wird die Wahrheit (nämlich die Lambertsche!) nicht verdrängt werden? Werden sie nicht später behaupten, der König habe sich dem Banne nicht unterworfen? d) heinrich sei gar nicht gebannt worden. e)"

Diese Zusammenstellung sämtlicher Gerüchte über Canossa "sub specie inferni"61b) wurde dann durch das Hostienmärchen weidlich ergänzt. Das paßte ja auch in die Hegenküche des Teusels. Und wenn wir schon bei des Teusels Großmutter zu Gaste sind, so soll hier auch ein Satyrspiel zur Tragödie Deutscher Geschichtewertung nicht sehlen, welches die Canossalegende sub specie der bösen Kantippe behandelt. Ich sand biese alberne Geschichte, die heute ein Schriftleiter nicht mehr verbreiten helfen sollte, 1935 in einer Zeitung in einer Großstadt im Herzen Deutschlands. Sie lautet:

"Zweimal Canossagang. Heinrich von Hersfeld, der Geschichteschreiber Heinrichs IV., begleitete seinen königlichen Herrn auf allen seinen Kriegszügen. Auf seinem edlen Schimmel ritt er immer als einer der Bordersten dem Feind entgegen und mähte die Gegner mit seiner unfehlbaren Lanze (!) nieder — aber nur dann, wenn er die Ersaubnis von seiner Gattin dazu hatte. Bor sedem Feldzug mußte er sich seine Beteiligung von ihr buchstäblich erbetteln. Als nun Heinrich IV. im Jahre 1077 den Gang nach Canossa antrat, wollte ihn Hersfeld auch begleiten. Seine Gattin gab aber ihre Justimmung nicht, so daß sich der getreue Historiker heimlich bei Nacht und Nebel aufmachte, um seinem König zu folgen. Als König Heinrich in Canossa danss auch eines Abends Hersfeld seine Nähe und sagte mit traurigen Augen zu ihm: "Königlicher Herr, Ihr habt Euren Canossagang hinter euch, mir steht meiner noch bevor."

Dieses Machwerk findet sich in einer Sammlung geschichtlicher Unekoten. f)

Allerdings für die Legenden, historiker" ist diese Anekdote recht bezeichnend: Canossa, die Demütigung, auf dem Niveau einer "Gardinenpredigt" — wenigstens ist das Moment des Predigens dabei gewahrt.

Aber mit traurigem Gemüte erinnern wir uns der tragischen Worte, die Haller klagend ausspricht:

"Db wir es noch erleben werden, daß die Vorstellung, die Lambert, dieser Münchhausen der Chronisten des Deutschen Mittelalters, in unseren populären Darstellungen, Lehrbüchern und Leitfäden in Umlauf geset hat, endgültig aus den Köpfen unserer Gebildeten verschwindet?"

Angesichts der Anekdote vom zweimaligen Canossagang müßte man restlos daran verzweifeln.

Über schließlich kommt es nicht darauf an, daß die Legende von Canossa aus den Röpfen der sog. "Gebildeten" verschwindet, die besser die "Verbildeten" genannt würsden. Es kommt darauf an, daß das Dentsche Volk die Wahrheit kennt. Die Köpfe dieser "Gebildeten" sind hart. Geht schon schwer etwas Wahres hinein, so noch schwerer etwas Falsches wieder heraus! Besonders dann nicht, wenn dies Falsche zur Erhaltung des Christentums dient, in das diese "Gebildeten" ja nun einmal verliebt sind.

610) "Unter dem Gesichtspunkt der Bölle."

d) Ekkehard 1076: "quidam vero negant, Heinricum regem ab eo fuisse excommunicatum". (Bgl. Lambert, die Italiener zu Eppo: "der Papst ist abgesest und selbst gebannt".)

e) Marian: "Die Tagung in Worms beschloß, daß niemand den Bann des Papstes achten solle, und er nicht Papst wäre."

f) Als Heinrich die Fahrt nach Italien antrat, wußte niemand, daß Canossa der Ort der Entscheidung werden würde. Es ist ungeschichtlich, von einem Gang nach Canossa zu reden. — In die Acht war Heinrich nicht getan! Die Acht konnte nur er als König verhängen!!

## XI. Ein Feldzug

Den entschiedensten Versuch, die Canossafrage in rein Deutschem Sinne zu lösen, hat Dr. Albert Dammann gemacht. Seine kritische Untersuchung stügt sich vor allem auf die staatsrechtlich en Voraussesungen des Kampfes zwischen König und Papst.

"Der erste Römerzug Heinrichs IV. verfolgte also den Zweck, die Abdankung Gregors mit Gewalt zu erzwingen."

Dieselbe Anffassung haben ja, nach Lambert, auch die Italiener gehabt: Der König eile zornig herbei, um den Papst abzuseßen. Neben der Bannlösung und der Verhinderung des Fürstentages von Angsburg sollte der Winterzug über die Alpen auch dazu dienen, mit dem Papst wegen seiner Eingriffe in die Reichsverfassung abzurechnen. Aus Lamberts Bericht, daß die anderen Gebannten auf anderen Pässen über die Alpen zogen, schließt Dammann, Heinrich habe seine aus Deutschland mitgebrachte militärische Macht in mehrere Gruppen geteilt, um dem Papste alle Wege zu verlegen, in Italien seine diese Abteilungen dann vereinigt worden. (Da einige Reisszüge durch die "bewachten Pässe" kamen, könnte das nicht ganz unwahrscheinlich dünken.)

Lamberts Behauptung, daß Heinrich in Bisenzum die Geburt des Herrn — glänzend genug empfangen und bewirtet — feiert, deutet Dammann richtig dahin, daß nicht nur Heinrich, sondern auch seine Gastgeberd en Bann tatsächlich für nichts achteten, also rechtlich für ungültig und praktisch für unwirksam erkanzten; denn sonst würden sie gar nicht mit Heinrich die kirchliche Feier des hohen christlichen Festes haben begehen dürsen! Der mit Bannfluch Belegte war nicht nur aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen, sondern auch aus der menschlichen Gesellschaft! Man sieht, die cluniacensische Wirkung ging gar nicht so weit, wie uns die Prosesson auf literarischer Grundlage vordoziert haben!

Lamberts Fabeleien werden von Dammann mit beißender Kritik bloßgestellt, und dann das ganze Schwergewicht der Beweisführung auf den Satz gelegt: Heinrich stand alsbald an der Spitze eines uner meßlichen Heeres. Für die Betrachtung der Vorgänge in Canossa folgert Dammann richtig: Der König konnte als Dienstherr seines Beamten Papst, da er diesen rechtens für abgesetzt erklärt hatte, unmöglich vor diesem Buße tun und von ihm Gnade erbitten und empfangen. Dem Hoch verrat seines rebellischen Untertanen kann Heinzich unmöglich mit dreitägiger Buße begegnet sein. Er stellt den Satz auf:

"Heinrich hat an der Spise seiner unermeßlichen Heeresmacht im königlichen Waffenschmuck mit der Faust am Degengriff dem Papste die Zurückziehung des Bannes anbesohlen und von ihm als Untergebenem den schuldigen Gehorsam gefordert." Die Tage von Canossa betrachtet Dammann als sub specie belli 610): der Papst hatte vortreffliches Verständnis für das Kritische der Situation und flohsteu nigst zur Gräfin Mathilde von Tuscien in ihr festes Schloß Canossa. Un ein Entrinnen konnte er nicht denken, der König hielt das Festunggebiet umzingelt. Er belagerte Gregor regelrecht. Er hatte den Papst vollständig in seiner Gewalt, Augsburg war verhindert. Den Brief des Papstes an die Fürsten sowie das Aktenstück "jusjurandum" hält Dammann mit Recht für gefälscht. Es ist folgerichtig, wenn Dammann dann aussührt, daß in Canossa nicht nur der Bann, sondern auch die Abstehung (gegenseitig) sowie Zölibat und Investitur Gegenstand der Verhandlungen gewesen sein müssen. "Die Eingrifte des Papstes in die Reich sverfassung müsser fassung missten Dammann folgendes an:

- 1. der Bann ist ohne Zweifel beseitigt worden. Der Papst hat also angesichts der Machtstellung Heinrichs den Bann für ungültig erklären müssen und damit seinen schnldigen Gehorsam bewiesen. Underslantende Berichte sind Märchen. Den Brief an die Fürsten erklärt Dammann durch die Zwickmühle, in die Gregor durch die Unshedung des Bannes den Fürsten gegenüber geraten war: er fälschte die erzwungene Zurücknahme zu einer Buße und Ubsolntion um; da zu letzter eine Büßung als Vorbedingung gehört, er fand Gregor die drei Tage mit nackten Füßen im härenen Gewand.
- 2. Über das Investitur verbot erfahren wir nichts. Nur die fpäteren Erseignisse zwingen zu der Annahme, daß es zurückgenommen wurde, da Heinrich die Investitur frei ausübte.
- 3. Absetzung des Papstes: die Bedingungen, unter denen Heinrich den Papst im Umte belassen hat, werden Geheimnis bleiben. Allerdings war diese Milbe nicht am Platz, sie wurde die Ursache zum zweiten Römerzug.

Schlugurteil: Der Papst hat vor Heinrich, der an der Spige des Heeres erschien, völlig nachgegeben. Folglich hat Heinrich in Canossa einen ent = scheidenden Gieg errungen, Papst Gregor dagegen eine ebenso entscheidende Niederlage erlitten.

Dammann stütt diese seine Folgerungen, die überzeugend herausgearbeitet sind, auch durch Darlegungen über Heinrichs Charakter, seine hohe Auffassung der königlichen Würde, seine Macht und seine Haltung im zweiten Römerzug.

Mit dieser solgerichtigen Darstellung der Vorgänge in Canossa steht Dammann natürlich allein. Er steht damit ebenso allein, wie alle geistig schaffenden Menschen allein stehen, die Auffassungen vertreten und Darstellungen geben, die dem Denken der stets in Massen auftretenden Mittelmäßigkeit entgegenstehen. Diese stück sich bekanntlich immer gern auf staatliche, kirchliche oder sonstwie beglaubigte "Antoritäten", die aber durch diese Beglaubigung noch nicht den Beweis erbringen, daß sie nicht zu diesem Durchschnitt gehören und ihr e Darstellungen wahr sind. Wenn auch die Erklärung Dammanns, Heinrich sei selb st mit Here so na cht über die Alpen gezogen, aus den Worten "cum toto apparatu et comitatu" nicht erwiesen werden kann, so ist es doch selbstverständlich, daß bei diesem Hosssaa und bei diesem Gesolge, die Heinrich begleiteten, sich eine entsprechende militärische Bedeckung besunden hat. Alsso selbst

<sup>610) &</sup>quot;Unter dem Gesichtspunkt des Krieges."

wenn heinrich im Commer 1076 nicht in der Lage gewesen sein sollte, ein heer aufzustellen, so war er tropdem darum nicht völlig hilflos, wie Lambert lügt. Wenn es auch feststeht, daß er sich der bereitstehenden starken Seeresmacht der lombardischen Rursten nicht bediente, worüber diese recht ungehalten waren, so folgt daraus noch lange nicht, daß er fich bei der Weigerung Gregors, den Bann gurudzunehmen, diefer Beeresmacht nicht hatte bedienen konnen. Die lombardischen Rürsten batten gar zu gern losgeschlagen und sahen Gregors Zukreuzekriechen nur zu ungern. Gie, welche die Berhältnisse in Deutschland nicht kannten, saben Beinrichs Grunde, weshalb er nicht trotsdem losschlug, vielleicht nicht ein. Aber davon ganz abgesehen, eine Macht von 100 Mann - was fage ich - von zehn Mann, hatte bereits genügt, im Ernstfall einen geflüchteten Papft in Canoffa festzunehmen, und ihm den Standpunkt, sich dem koniglichen Oberherrn unterwerfen zu muffen, flarzumachen. Aber diefem drohenden Unbeil ging der schlane Gregor dadurch aus dem Wege, daß er seinen albernen Bann schleunigst zurudnahm und wiederum flüchtete. Heinrich genügte ja schon die Zatsache, daß die lombarbischen Rürsten gegen Gregor standen, um entsprechend kraftvoll und berrisch auftreten zu konnen. Warum Beinrich den Bapft zunächst noch auf dem Stuhl belaffen bat, wissen wir nicht. Den Papft abzuseben, war allerdings schnell zu bewerkstelligen, aber einen wirklich geeigneten neuen zu finden, vielleicht in der Gile nicht fo ganz einfach. Wie dem auch sei, die Ereignisse in Deutschland machten die balbige Umvesenheit Beinrichs notwendig. Zweifellos bat er Italien mit dem festen Entschluß verlassen, sobald wie möglich wieder zurückzufehren, um das jest Hinausgeschobene nachzuholen. Der weitere Gang der Ereignisse hat dies bestätigt. Außerdem war vielleicht für Beinrich im Angenblick noch nicht zu überseben, wie weit der geiftliche Einfluß zugunsten des Papftes in Italien wirksam mar.

Es hat sich auch in Canossa nicht um reine Rechtsfragen der Reichsverfassung gehandelt, es lag eine Machtfrage por: aber diese Macht war nicht mit Schwertern zu fassen — wenigstens jest nicht! — sie hatte die Ruftung einer "Idee" angezogen — Wagner würde den hans Gachs fagen laffen: eines "Wahnes" - und war mit Waffen aus Stahl zunächst nicht niederzukampfen. Die Rechtsfragen find offenbar in Canoffa tatfachlich gang beifeite gefchoben worden; das eben war Beinrichs diplomatisches Meisterstück! Denn auch in diese Fragen spielte mit der Macht einer Umwägbarkeit die religiöse Welle der Zeit hinein und machte die Erörterung der Probleme in Canoffa gefährlich. Man darf auch nicht vergessen, daß eine mit Waf = fengewalterzwungene Löfung vom Banne weder bei den konigsfeindlichen Kürsten, noch beim größten Zeile des frommen gläubigen Volkes anerkannt worden ware — wird doch versichert, die an sich rechtens erfolgte Absehung Gregors in Worms habe beim Volke als Verfolgung eines Unschuldigen gewirkt! — und Gregor würde bei nachster Gelegenheit - hinter dem Schilde der Deutschen Rebellen - die ihm abgezwungene Absolution mit Bug haben widerrufen konnen! Nein. Bur Beinrich kam es - da nach dem Gefete der Raiferpfalz ein Ronig die Krone ohne weiteres als umwürdig verlor, wenn er langer als ein Jahr unter Bann fand - darauf an, vor dem 22. Kebruar 1077 die Absolution in unanfechtbarer Korm zu erhalten, um fich den Angeburger Rürsten gegenüber unzweifelhaft in & Recht zu fe t en. Go lagen die Dinge 1076 und 1077.

## XII. Die mutmaklichen Verhandlungen von Canossa

Als ich Dammanns fesselnde Schrift gelesen hatte, die völlig überzengen kann, trat ohne weiteres die Frage an mich heran: "Was ist denn dann auf Grund der wirk= lich en Verhältnisse das mögliche Ergebnis von Canossa gewesen?

Gelbstverständlich lassen die Fälschungen kein Flares Bild zu. Aber wenn man versuchen will sich ein solches zu machen, so könnte man zu folgendem Ergebnis kommen:

- 1. Der Papst nahm den Bann vom König und dieser blieb im Besitz der vollen Kronrechte.
- 2. Der König dagegen beließ den Papst auf dem Stuhl Petri unter Verzicht auf Durchführung der Wormser Absehung.

Und diese Ansicht fand ich dann nicht nur in Halle re fcharssinnigen Auseinandersseynigen über das, was in Canossa verschwiegen wurde, sondern vor allem auch in einer Duelle klar und knapp bestätigt:

Marian, der Schotte, schreibt unter 1078 (über das Jahr 1077):

"Heinricus ergo rex et Illebrandus papa, convenientes mense Martio in Langobardia, rex a papa solution em banni, papa vero sedem apostolicam a rege accepit."

"Heinrich, also König 62), und Hildebrand, der Papst hatten eine Zusammenkunft im Monat März in Langobardien, der König hat vom Papst die Lösung des Bannes, der

Papst aber vom König den apostolischen Stuhl empfangen."

Warum hat man statt der romanhaften Lügengeschichte Lamberts nicht diese einfache Wahrheit den Geschichtebüchern einverleibt? Weil Rom die Lüge von der Buße und Demütigung Heinrichs nüßlich war!

Johannes Ha I I er schließt an die Feststellung: "Das peinliche Bild der Buse im Schnee hat es in Canossa nicht gegeben" notwendigerweise die Frage an:

"Wasgeschah in den drei Tagen zu Canossa?"

Bu den beiden schriftlichen Zeugnissen, die Gregor über Canossa fälschte, um sie seinem Registrum einzuverleiben — während er sonst alles nur mündlich machte! — bemerkt Haller sehr treffend, daß der "Eid" ohne jede Vorgeschichte, wie vom Himmel gefallen, hinter dem Briefe folgt; die Lücke, die Gregorhier gelassen, ist absichtlich. Die Schilderung, die Gregorvon den Vorgängen gibt, ist durch aus falsch (darin hat also Dammann völlig recht!), denn er unterschlägt die wichtigere Hälfte; hinter der Gzene, die er breit schildert, verbergen sich die Verhandlungen, die er verschweigt.

"Gregor tut so, als wäre er durch unerhörte freiwillige Buße des Königs gerührt und durch menschliche und priesterliche Barmherzigkeit zum Nachgeben gezwungen worden."

Wir begegnen also wieder dem falschen Monch Sildebrand!

"Er hat den beabsichtigten Eindruck erzielt, — durch Lamberts monchisch-literarische Mithilfe. Die Welt hat mit merkwürdiger Abereinstimmung das in Canossa für die hauptsache gehalten, was doch nur dem on strative Schaustellung, außerer Aufput war, und hat die eigentliche hauptsache zwar nicht ganz übersehen, aber doch über Bebuhr vernachlässigt: die Verhandlungen."

Sagen wir doch lieber gleich richtig: Die Welt hat den Schwindel von der Buße für Wahrheit gehalten und die Tatsache der Verhandlungen mit der Niederlage des Papstes als Ergebnis völlig übersehen.

<sup>62)</sup> Siehe Fugnote 32.

Aber diese gibt der Unnalist von St. Blasien neben dem Jusjurandum Aufschluß. Gregor war der Ungreifer, Heinrich verteidigte Verfassung und Königerecht gegen seine unerhörten Eingriffe. Für Heinrich fand, als er von Speyer scheinbar von Allen verlassen, aber ungebrochenen Mutes und voll hoher Gesinnung auszog, einfach alles auf dem Spiel. Der Papft hatte eigentlich nichts zu riskieren, das Königtum hatte nie störende oder herabwürdigende Forderungen an Rom gerichtet. Wenn Gregor den Riesenkampf verlor, so blieb doch das Papsteum als solches unberührt. Ich kann deshalb denen nicht folgen, die wie Schneider, Mirbt, Hauck, Schafer und Sampe, von anderen gang abgesehen, soviel von Gregors personlicher Größe halten. Ich erachte Gregors Vorgehen, wie er unter dem Deckmantel einer heiligen Bewegung den Kampf um eine ihm nicht zustehende Macht gegen einen unmundigen Thronerben eröffnen läßt, angesichts der unlauteren Mittel, deren er sich bediente, nicht als "sittlich groß", wenn auch das Ziel, allen irdischen Besitz und alle Macht an das Dberhaupt der Christenheit zu bringen, für ihn groß sein mochte. Daß solche Ziele überhaupt aufgestellt werden konnten, lag ja letten Endes im Wesen des judisch begrundeten Chris stentums, wenn sich auch Dentsche immer wieder durch das Schlagwort der "Religion der Liebe" von der Erkennntis der Machtziele ablenken lassen. Gregors V or gehen war unsittlich, und entbehrt deshalb der innerlichen Größe. Es war eine Niedertracht gegen den jungen Heinrich, Revolution unter christlichem Deckmantel mit weltlichen Zielen und weltlichen Mitteln des Aufruhrs und Wortbruchs.

Demgegenüber steht der junge König, der ungebeugt durch Unglück und äußere Niederlagen an seinem Königsrecht festhält und, fast aller Mittel entblößt, dem frechen Thronräuber entgegentritt, um ihn trot seiner sogenannten "heiligen" Mittel zu schlagen. Das geschah in Canossa.

Der Bannfluch war nicht aus religiösen Gründen erfolgt — Heinrich war nicht vom "rechten Glauben" abgefallen —, sondern aus rein politischen Motiven zu rein politischen Zwecke: Heinrich sollte den Wünschen Gregors, denen er sich als Könige widersetze, gefügige macht werden. Welche Wendung durch Heinrichs plögliches Erscheinen in Canossa!

Begreiflich, daß Gregor zunächst die Absolution glatt verweigerte und mit den unerhörtesten Forderungen offen auftrat: Heinrich sollte Krone und Erbrecht preiszgeben. Man verhandelte, ohne Ergebnis: Heinrich griff nicht, wie Gregor gefürchtet hatte, zu dem Schwert, das die Lombarden bereit hielten. Die Zeit drängte für Heinrich. Da erscheint er plöslich mit kleinem Gefolge selbst in Canossa!

"Gregor erschrak in innerster Seele!" meint Stieve. Und sein Urteil über Heinrich:

"Da faßte der Rönig einen Entschluß, wie ihn nur geníale Intuition und nahezu übermenschliche Willenskraft eingeben konnte."

Gregor begriff mit Schrecken, daß Heinrich nicht der Mann war, der sich so leicht einschüchtern ließ. Jest stand Gregor auf ein mal an dem Punkte, alles zu verlieren, was schon sich er erreicht schien! Er vermied zumächst eine Zusammenkunft. Zwei Tage lang wartet Heinrich.

<sup>63)</sup> Mener von Knonau bestätigt: Schon in Pavia war Heinrich in der Lage, wenn er wollte, mit offener Feindseligkeit den Papst zu bedrohen. Aber er "zeigte" nichts "hostile aut temerarium".

Der Diplomat hatte den Bann geschlendert, der Diplomat verweigerte zunächst die Lösung. Aber der Diplomat war auch geschlagen, wenn er es hätte darauf ankommen lassen, daß Heinrich als Krieger sprach.<sup>64</sup>) Haller schildert die Lage:

"Aber weil man fich nicht einigen konnte, kam es zu den sagen-

haften drei Sagen."

"Worüber man sich nicht einigen konnte, das sagt keine Quelle ausdrücklich; aber selten ist der spätere Forscher so wie hier in der glücklichen Lage gewesen, das, was keine Quelle ausdrücklich meldet, aus dem Zusammenhang zu ergänzen.

Der Leser wolle sich klar machen:

1. Was wollte der Papst?

a) die Investitur durch Laien abschaffen,

b) die Oberhoheit über das Reich.

Das Mittel dazu: der Augsburger Schiedstag. Der war vorläufig vereitelt, aber Gregors Ziel bleibt, über Heinrich und seine Gegner zu Gericht zu sitzen. Er konnte nun die Absolution verweigern, oder Zusicherungen auf Annahme des Schiedsspruches sich geben lassen.

Das erste war bedenklich, das zweite nicht aussichtlos. Die Investiturhoheit und die Lehnshoheit waren vielleicht in Angsburg — oder in einem zweiten Augsburg — herauszupressen, in Canossa nie! Gregor hoffte noch, den König demütig zu machen und später mehr einschüchtern zu können.

Das min de fte also, was er erreichen konnte und mußte, war eine Unerkennung des künftig über ihn und die Fürsten zu fällenden Schiedsspruches.

2. Der König wollte:

Befreiung vom Bann, um dem am Jahrestag, dem 22. Februar 1077, dros henden Thronverlust zu entgehen. Die Lossprechung aber nüßte nur etwas, wenn er "Angsburg" verhinderte.

Ans die sem Gegensat der Absichten und Ziele ent stand der dreitägige Verzug in Canossa.

Das Ergebnis

dieser schwierigen Verhandlungen war ein Kompromiß, das beiden nicht gefiel."

Beinahe wäre das ganze Werk zulest noch an einer Nebenfrage gescheitert, dem "Gib". Es entsteht die Frage: Wollte Gregordas Scheitern? Aber als Heinrich mit der Abreise droht — nach einer Lesart war er schon nach Bibianellum zurückgeritten — da vermitteln, natürlich nicht auf die Urt wie dies Donizo schildert, sondern sie liefen ihm sozusagen nach, Gräsin Mathilde und der Abt von Clump: das Kompromiß kommt zustande. Von der Investitur, von Zölibat und Simonie ist aber darin gar keine Rede. 65) Haller schließt:

"War Gregor am driften Lage dem Gefühlssturm der anderen und (wie wir sogar glauben wollen) seiner eigenen Brust erlegen, am vierten Lage war er wieder kaltrechnender Diplomat; er mußte sich sagen, daß nicht er der Gewinnende bei dem abgeschlossenen Bergleiche war, sondern Heinrich. Der Vertrag von Canossa war für ihn wertlos. Ein "Augsburg", wo er als Weltrichter über König und Fürsten, bindend und lösend, Lehen und Throne nehmend, Urteil sprechen könnte, kam nie mehr zustande."

65) Siehe Fugnote 60 auf Seite 48.

<sup>64)</sup> Man bedenke, daß ein lombardisches Beer Canossa umringte und nur auf das Scheitern ber Berhandlungen wartete, um zugunften Heinrichs gegen Gregor eingreifen zu konnen.

Mener von Knonau erfaßt es richtig, wenn er sagt:

"Heinrich und Gregor suchten sich durch ihre Reisen nach Italien und nach Augsburg gegen- seitig zu überraschen."

Der Sieger war also Heinrich, der den Papst in Canossa faßte! Die "Securitates" dürfen nicht wörtlich, mit der Buchstabentrene unserer bibelfesten Historiker, verstanden werden. Ich kann diesen "Eid" nicht besser kennzeichnen als durch ein Bildaleichnis:

Wenn zwei in einem Raum, der nur einen Ausgang hat, auf Tod und Leben ringen, und der Eine gewinnt dem Anderen Leben und Freiheit ab unter der Bedingung, daß er ihn nicht hindern wolle, den Raum zu verlassen — was ist dies Versprechen wert, wenn ein Dritter die Tür für den Andern von außen abgeschlossen hat und mit blankem Schwerte bewacht?

Ganz abgesehen davon ist natürlich noch die Frage, ob der Bericht mit dem Eid überhaupt einen gegenständlichen Inhalt hat, d. h. wie weit er oder ob er völlig Schwindel ist. Bei diesem Wirrwarr von Fälschungen und erlogenen Berichten ist der tatsächliche Verlauf eben nicht mehr festzustellen.

Senau so war es mit den "Sicherheiten", die Heinrich dem Papste gab. He inrich hat, was seine Person betrifft, das Versprech en gehalten; dem Papst aber versperrten die Heere der Lombarden den Weg über die Alpen. Mit dem Jusjurandum hatte also der Papst tatsächlich nur den Schein gerettet. Die Feindschaft der Lombarden gegen Gregor gestattete es dem König, den Papst um die Früchte seiner bisher scheinbar so erfolgreichen Gottesstaatpolitik zu "betrügen". Bei Meyer von Knonau lesen wir:

"Eine Fülle von Umständen, Dinge, an denen Heinrich teils nur mittelbar, teils garnicht schuld trug, hatten dazu beigetragen, in kurzen Wochen die Zweifel zu bestärken, ob die Abmachungen von Canossa haltbar sein würden."

Angesichts aller dieser Zengnisse und Tatsachen hat Haller wohl recht, wenn er das Wort prägt: "Es war im Spiel von Canossa eine schöne Karte, die Gregor hergeben mußte." Und Hampes Urteil, daß der Widerstand der Salier die civitas Dei Gregors dauernd in Frage gestellt hat, findet Bestätigung in dem extremen Wort eines Umerikaners:

"Canoffa bedeutet den Busammenbruch der ganzen Politik Gregors."

## XIII. Der mögliche Vorgang

Das Bild der Canossafrage mag auch nach den bisherigen Auseinandersetzungen über Quellen und Meinungen noch verwirrend erscheinen; ich will deshalb kurz zussammenfassen, was als Wahrheit sich ergibt an der

"Tahrtnach Canoffa":

Als Papst Gregor VII. mit seinen Forderungen betreffs Laieninvestitur, Simonie und Zölibat schwere Eingriffe in das bestehende Reichsspstem und Gewohnheitrecht unternahm, die zum Teil als Hochverrat betrachtet werden können, wurde er, nachdem

<sup>66)</sup> Dieser "Betrug" war eine Folge der Schließung der Alpenpässe. Diese Sperrung der Klausen spielt bei Lambert und anderen eine etwas sagenhafte Rolle; man muß geradezu annehmen, daß die Pässe immer von beiden Seiten gesperrt waren. Wie dann überhaupt jemand durchkam, wissen die Götter. Aber das sombardische Heer hielt Gregor in Italien fest!

Heinrich IV. gerade des Bürgerkriegs mit den Sachsen Herr geworden war, durch einen Reichstag zu Worms in aller Form rechtens als abgesett erklärt, weil er es gewagt hatte, den Ronig mit dem Rirchenbann zu bedrohen, falls er feine Forderungen nicht erfülle. Diese Absetzung bezweckte, den drohenden Bann von vornherein ungültig und unwirksam zu machen; Gregor sprach den Bannfluch trothdem aus. Infolge der damaligen schwärmerisch-fanatischen Bewegung auf Reform der Kirche (Cluniacenser), hatte der Bann, der unerhört und erstmalig war, zunächst eine gewisse Wirkung, zumal sich die Gendboten Gregors bei ihrer Sete gegen den König in Deutschland der politischen Rebellion bedienen konnten, die in der Sauptsache von den Bergogen von Schwaben und Sachsen nebst einigen Bischöfen betrieben wurde. Der Abfall von Heinrich wurde dadurch so allgemein, daß der Konig im Berbst 1076 fast machtlos und aller Mittel entblößt war, zumal auch fast alle ihm treuen Fürsten und Bischöfe mit dem Bann belegt worden waren. Unerschüttert im Glauben an fein Königsrecht und heldenhaft im tiefsten Unglück, fand der junge Ronig, der schon soviel Schweres erlebt hatte, den genialen Entschluß, dem Papfte die Lösung vom Banne abzutrogen. Da die Deutschen Fürsten beschlossen hatten — und Beinrich es erfahren hatte —, daß er automatisch die Krone verlieren muffe, wenn er nicht binnen einem Jahre nach Ausspruch des Bannes die Absolution erhalten habe, zog Heinrich mitten in dem befonders strengen Winter über die Alpen, um dem Papste, der sich auf dem Weg von Rom nach Deutschland befand, in den Weg zu treten. Der König mußte diese Reise verhindern, da die Fürsten mit dem Papste, der dauernd in landesverräterischer Weise mit ihnen in Verbindung stand, eine Tagung in Angeburg auf den 2. Februar verabredet hatten, auf der Gregor als oberster weltlicher und kirchlicher Richter Urteil über Beinrich und seine Widersacher sprechen sollte. Natürlich erwarteten die Rebellenfürsten die Absetzung Heinrichs, des Erbkönigs, und die Wahl eines neuen Königs aus ihrer Mitte. Wenn schon Gregor durch seine Forderungen in betreff Laieninvestitur und Simonie die Urt an die Wurzel des Königtums legte, da er auch wichtige Reichseinnahmen sabotierte, so bedeutete die Abertragung des Schiedsamts durch die Fürsten nicht nur Hochverrat, sondern auch die Vollendung der "Civitas Dei", des irdischen Gottesstaates, mit dem das Papstum die reale Weltherrschaft an sich reißen wollte. Alle Königreiche erklärte der Papft als fein Eigentum, die Könige und Fürsten sollten sie von ihm zu Lehen nehmen. Bisher war er ein Untergebener der Deutschen Krone auf Grund des Ottonischen Reichssystems.

Papst und König suchten sich mit ihren Reisen nach Augsburg und nach Italien zu überraschen, einander zuvorzukommen. He inrichs Zug gelang. In der Lombardei strömten ihm seine Vasallen, die mit Gregor in heftiger Fehde lagen, begeistert zu, weil sie erwarteten, Heinrich sei gekommen um Gregor abzusehen; in Kürze verfügte er über ein unermeßliches Heer. Der Papst floh, da er Gewalt erwartete, vor dem König in das feste Schloß Canossa.

Hier sest nun die Legendendichtung der "gottseligen" Lügner Lambert und Brund ein, Mönche, die Heinrich haßten, das Ansehen ihres"hl. Baters" Gregor bewahren und seine Niederlage verklären wollten. Nachdem sich ihre Aufzeichnungen als plumper Schwindel erwiesen haben, nachdem sich die den Verfassern vielleicht bekannt gewesenen Register Gregors ebenfalls als Fälschungen herausstellten, konnte Kammeier mit Recht sagen:

"Ein unglaubwürdigerer Roman als die Canossaditung ist selten von einem Dichter zusammengeschustert worden. Mit der Erkenntnis der wahren Natur der gefälschten Canossakslung wird nun aber endlich und endgültig die größte Schmach aus der Deutschen Königsgeschichte ausgetilgt."

Dadurch, daß diese Fälscher die geschichtlichen Tatsachen völlig verschleierten und dadurch, daß andere ebenfalls diefe Falfchungen benutten und ihren Darftellungen gugrunde legten, find die tatfachlichen Vorgange von diefem Gestrupp vollkommen überwuchert worden, so daß es schwer ist, die Tatsachen überhaupt noch zu erkennen. Als Rern aus den vielen darum gewobenen und gelogenen Geschichten und Legenden schält sich nur deutlich erkennbar die Tatsache heraus, daß eine Demütigung eines Deutschen Königs, in irgendeiner Form, nicht stattgefunden haben fann! Die Unnahme einer folchen führt zu derartigen Widersprüchen, die psychologisch nicht zu erklären wären, Widersprüche, die sich eben als Verzeichnungen beim Handeln erdichteter Personen in erdichteten Zusammenhängen ergeben, die sich aber im wirklichen Leben nicht finden, da der Ablauf der menschlichen Sandlungen nun einmal nach feststehenden seelischen Gesetzen erfolgt. Un der geschichtlichen Unmöglichkeit der Canoffalinge konnen Saufende von Pergamenten und Chroniken nichts ändern. Zeigen sich solche Widersprüche zwischen den mitgeteilten Greignissen und Vorgangen und dem Sandeln der dabei Beteiligten, fo folgt eben barans, daß die Berichterstattung falsch ist. Es ist vollkommen unmöglich, daß ein König, wie er uns in der Person Heinrichs IV. geschildert wird, so völlig seinem Charakter widersprechend handeln konnte, wie wir es in anderen Teilen der Berichte glanben follen. Wenn Heinrich zunächst darauf verzichtete, von den ihm zu Gebote stehenden militärischen Mitteln dem Papft gegenüber Gebrauch zu machen, fo kann das fehr verschiedene Grunde haben, ohne daß daraus eine besondere Achtung vor dem Papst zu folgern wäre. Er konnte z. B. - das würde sein späteres Benehmen dem Danft gegenüber erklärlich machen - der richtigen Unsicht gewesen sein, ohne weiteres mit Gregor fertig zu werden. Die Berhandlungen mit einem geflüchteten Papft zu führen und diesen zu zwingen, öffentlich bie Zurudnahme des Bannes zu erklaren, war Heinrich wirklich allein Manns genug. Gegebenenfalls reichte gegen die paar falbadernden Alerifer und was der Papst sonst noch für ein "Gefolge" um sich haben mochte, Heinrichs eigenes Gefolge ans. Ja, es ware sogar für einen selbstbewußten Konig wie Heinrich wirklich nicht der Mühe wert gewesen, diesem nur als Beamten eingeschätzten Priefter gegenüber die Bilfe eines Iom= bardischen heeres in Unspruch zu nehmen. Das hatte geheißen: mit Ranonen nach Spaten zu schießen! Alls Beinrich nun noch erfuhr, wie die Sachen in Dberifalien standen, daß alles in heller Emporung gegen Gregor war und diefer über keinerlei Ginfluß und Machtmittel verfügte, war die Sache durch einen Besuch in Canossa mit entsprechenden Sinweisen auf weitere Magnahmen erft recht auf die einfachste Urt zu erledigen. Als Gregor es dann doch versuchte, seinen tonsurierten Priesterschädel durchzuseten, riß Heinrich die Geduld, und er drohte mit der Abreise. Zum langen Mauscheln war er nicht aufgelegt. Die besorgte "Gastgeberin" — und was sie sonst dem Papst war - die "holde" Grafin, lief nun eilfertig zu ihrem Freunde Gregor, um ihn bon der Stimmung des Konigs und von der gefährlichen Lage, in die Gregor geraten wurde, zu unterrichten. Deshalb sattelte Gregor um und fah ein, daß fein Aufbegehren feinerlei Zweck mehr hatte. Gein Berfuch, fich über den Deutschen Konig zu erheben, mußte als fläglich gescheitert erkannt werden. Heinrich war ganz der Mann dazu, wie nicht

allein sein erster Brief zeigt, sondern wie auch sein späteres Handeln Gregor gegenüber beweist, mit diesem Papst, falls er nicht Vernunft annahm, kurzen — aber ganz kurzen - Prozeß zu machen. Auf jeden Kall liegt die pspchologische Unmöglichkeit irgendeiner Bufe, in welcher Form man sie auch immer annehmen wollte, darin, daß man sie einem König zutraut, dessen Charakter jede demutvolle Handlung, jedes Zuruckweichen vor einer Gefahr völlig widerspricht. Und was das Unfinnigste dabei ift, in einer Lage, wo er dies gar nicht nötig hatte, sondern es ihm nur e in W ort gekostet hatte, gang Oberitalien gegen seinen Widersacher auf seiner Geite zu haben. Nein! Ein nur etwas aufgeweckter Anabe hatte nicht so gehandelt! Und eine solche Sandlungweise anzunehmen. mutet man uns von einem König zu, den selbst seine Reinde als einen mutigen, feurigen, äußerst stolzen und unerschrockenen Menschen schildern?! Das mogen Christen glauben, deren folgerichtiges Denken mit "Frommigkeit" derart überzuckert ift, daß sie im Benehmen ihres Jesus von Nazareth in Gethsemane eine besonders "heldische" Haltung erblicken, das mogen Professoren annehmen, die die Menschen und die Welt mit einer großen Hornbrille aus ihrem Studierzimmer beraus betrachten. Das ist jedoch für Menschen, die handelnd im Leben stehen und gestanden haben, nicht nur albern, sondern geradezu blödsinnig. Die Einzelheiten der Begebenheiten zu Canossa werden sich allerdings nicht mehr mit Dokumenten aufklären lassen. Das haben jene Geschichtefälscher, an ihrer Spige Gregor felbst, erreicht. Das ist auch gar nicht nötig. Aber sie haben nicht erreicht, den gesunden Menschenverstand jener zu benebeln, die unvoreingenommen Beschichte betrachten und noch dazu wissen, daß die Klöster das ganze Mittelalter hindurch "Bur höheren Chre Gottes", "Geschichte geschrieben", d. h. auf gut Deutsch: gefälscht haben. Diese Geiftlichen, die nur ein Bestreben hatten, auf diesem Wege das Unsehen ihrer Kirche, deren Vertreter und ihren Einfluß bei der Nachwelt zu erhöhen. Von materiellen Vorteilen ganz zu schweigen. —

Der Deutsche König hatte auf jeden Fall sein Ziel erreicht! Er hatte sein Ziel erreicht, ohne fich zu dem nitigen. Der Papft mußte auf den scheinbar schon erreichten politischen Trimmph verzichten. Hatte für Beinrich alles auf dem Spiele gestanden, als er, nur von wenigen begleitet, aus Speper auszog, fo hatte Gregor nun alles verloren. Ein "Augsburg" kam nie mehr zustande, von Simonie und Investiturverbot war in Canossa offiziell nicht die Rede, der König war im Vollbesit seiner Aronrechte und nibte sie auch ungeschmälert aus. Die grandiose Welt= herrschaftpolitik Gregors war in Canoffa tatfächlich zu= fammengebrochen. Das einzige, was Gregor als Ergebnis des Vergleichs nach Hause trug, war ein Schriftstück, in dem er das Versprechen des Rönigs als "Insjurandum" sich buchte, daß er eine "Künftige Schiedsregelung durch den Papft anerkennen wolle" und daß er den Papst nicht hindern werde zu diesem Zweck nach Deutschland zu kommen. Aber — dies ist ja auch noch geschwindelt, und nicht festzustellen, was das Schriftstud tatfachlich enthielt. Jedenfalls keine Anerkennung des Papstes. Daß dies Versprechen wertlos war, wußte Gregor nur zu gut, da ihm ja die Lombarden den Weg über die Alpen versperrt hielten.

Während Heinrich in Oberitalien blieb, um als König dort Ordnung zu schaffen, mußte sich Gregor bald darnach eilig nach Rom zurückbegeben, wo die Dinge für ihn eine schlimme Wendung zu nehmen begannen.

Unmittelbar war also der "Gang nach Canossa", den der Papst als

Flüchtling vor Heinrichs Zorn in den Schutz seiner frommen Freundin Gräfin Mathilde angetreten hatte, eine schwere Niederlage für Gregor und das weltliche Papstimm. Heinrich war und blieb Sieger. Er als König setzte den Papst wieder ein.

#### XIV. Das Ende vom Liede

Canoffa war nur eine Epifode; der Kampf ging weiter. Während die Fürstenopposition in Deutschland dem König, dessen Absetzung sie wollte, den offenen Krieg erklärte, indem sie zu Forchheim im März 1077 den Herzog Rudolf von Schwaben zum Gegenkönig wählte, trieb Gregor, der nur die Unterwerfung des Königs unter seinen Willen anstrebte, eine verschleierte und hinhaltende Politik. Dehnicke bezeichnet dies Doppelspiel geradewegs als

"Schaukelpolitik, die, einmal in Gang gebracht, die endliche Entscheidung nur aufgeschoben, nicht gültig den Konflikt beigelegt hat. Den Papstaber hat sie von seiner großeartigen Höhe als oberster Schiedsrichter über alle Könige der Erdeganz allmählich in den Staub kleinlichen Parteligetriebs herabegezogen."

Seine Willensmeinung ward verschiedener Deutung fähig. Als die Anhänger Rudolfs von Schwaben eine klare Stellungnahme von ihm verslangten, schrieb er im Mai 1077 an sie zurück:

"Wir hatten die Stadt Rom verlassen, um nach Deutschland zu ziehen — aber da diesenigen ausblieben, die Uns geleiten sollten, sind Wir, gehindert durch die Unkunft des Königs in Italien, nicht ohne große Gefahr zurückgeblieben und haben nicht überberg ziehen können. Deshalb sollt ihr, auf Unseren Befehl euch berusend, beide Könige ermahnen . . Wenn einer der beiden Könige, Heinrich oder Rudolf, sich weigern sollte (meinen Forderungen zu gehorsamen), so sollt ihr im Namen Petri die Regierung ihm widersagen und ihn mit seinem Anhang von der Gemeinschaft der Kirche trennen." (Bruno, 1077, Kap. 105.)

Der Papst erkennt also beide Könige an — ein Bruch der Abmachungen von Canossa, ein neuer Hochverrat an Heinrich — im übrigen schiebt er die Verantwortung ab. Das ging etwa drei Jahre so fort. Inzwischen erlitt Heinrich in Deutschland Niederlagen auf dem Schlachtseld, und nun endlich faßte Gregor neuen Mut; was in Augsburg nicht erreichbar gewesen war, versuchte er jest aus der Ferne. Am Osterssonntag 1080 sprach er von Rom aus in einem Kanzelgebet zum zweiten mald en Bann über Heinrich aus, wegen Falschheit, Ungehorsam und Hochmut. Er prophezeite dabei feierlich den Untergang Heinrichs bis zum 1. August 1080. Mit dieser Astrologie hatte er allerdings kein Glück: denn es war Rudolf von Schwaben, der im Oktober auf dem Schlachtseld die Schwurhand verlor und daran starb. Heinrich aber rüstete zum zweiten Römerzug.

Hampe schreibt dazu:

"Alles hing davon ab, ob dieser zweite Bannfluch den durchschlagenden Erfolg hatte wie der erste. Aber die abstumpfende Wirkung der Wiederholung machte sich geltend 67), und der Masse des Bolkes erschien jest der Papst als uns berechtigter Angreifer, als Störer der Ordnung. Die deutschen wie die lombardischen Bischöfe stellten sich als Reichsfürsten vor den König, sie wollten nicht Diener des Papstes sein. Zu Pfingsten 1080 haben 19 deutsche Bischöfe und Erzbischöfe zu Mainz die

(Historia de Vita Heinrici.)

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) "Ad quorum criminationem Apostolicus eum iterum banno, ut ipsi jactabant, illegavit. Sed non magni ponderis ille bannum habebatur."

erneute Abjetung Gregors und die Wahl eines anderen Papftes beichloffen. In Brigen hatten die Lombarden desgleichen getan und ihrerseits den Bann über Papft Gregor verhängt."

Nunward Heinrich end gültig Sieger. In den Jahren 1081 bis 84 belagerte er winters den Papst in der Engelsburg, nachdem er Rom eingenommen hatte, sommers überließ er die Einschließung den klimagewohnten Kömern. Eine Spnode zu Rom sprach die Exko mmunikation Gregors aus, und Heinstrich seine rich seite den Erzbischof Wilpert von Ravenna als Elemens III. zum neuen Papste ein. Zwar mußte Henrich die Belagerung der Engelsburg ausgeben, als 1084 Robert Guiscard mit einem weit überlegenen Normannenheer heranzog; aber nachdem diese Bundesgenossen Vapstes die "heilige Stadt" in entsprechender Weise geplündert hatten, konnte sich Gregor vor der Wut der Römer nicht mehr dort halten und floh zu Guiscard nach Salerno.

Dort ist er am 25. Mai 1085 in der Verbannung gestorben. 88) Haller sagt dazu: "Als Gregor dann endlich nach drei langen Jahren voll Zögerns, Ränken und Doppelspiel sich entschloß, wenigstens aus der Ferne... den (für Augsburg) in Aussicht genommenen Richtersspruch über Heinrich zu fällen, ... da hat dieser Schritt die Konskellation von 1076/77 nicht wieder gebracht, sa er ist der Anfang vom Ende für ihn selbst geworden, ein Ende, das den Papst, der die ganze Welt beherrschen wollte, als Flüchtzling aus seiner Hauptstadt trieb und ihn verlassen und machtlos in einem Winkel Unteritaliens sterben ließ."

Bekennen wir uns zu Heinrich IV.: gegen römische Unsmaßungen ziehen wir noch male nach Canossa, um diese "Civitas Dei" auf die Daner in Frage zu stellen. Die "Schmach", die uns römische Unnalenschreiber dann andichten mögen, sind wir bereit, uns von der Schulter zu schieben!

Die Wahrheit über Canossannd inn die Lehren, die Canossanns gibt, dürfen aber nicht wieder wie bisher als gelehrte Weisheit in den Bibliothe = fen verstauben, so daß die Legende immer wieder im Gewande der breiten Gasse einherschreiten darf wie in dem eingangs gebrachten katastrophalen Gedicht; sondern sie sollen hinausgetragen werden ins ganze Volk, in die neue Deutsche Zeit als unsere neue Geschichtewertung durch Lehrer wie Prosessoren, Schristleiter und Dichter, Väter und Mütter, Unterrichtsofsiere und alle Erzieher!

Heraus aus Lüge und Legende der Vergangenheit, aus den Banden des fremden Mittelalters mit dem Spruche Huttens:

Es lebe die Freiheit!

# Ludendorffs Halbmonatsschrift "Im Beiligen Quell Deutscher Kraft"

Erscheint am 5. und 20. jeden Monats.

Einzelpreis —. 40 RM., durch die Post monatlich —. 64 RM.

<sup>68)</sup> Siehe Fugnote 27. Er. starb im Gefühl des unverdienten persönlichen Unterliegens und des allgemeinen, "im Zeichen des nahenden Untichrist (!) hereinbrechenden Niedergangs der Kirche".

Die Wahrheit über Canoffa und die Lehren, die Canoffa uns gibt - tragt fie ins ganze Volk, in eine neue ? eit als neue Befchicht ewertung! Weiteres Ruftzeug für den Rampf gegen Rom finden Gie in ben nachfolgenden Werken und Schriften:

General Ludendorff:

Arieashette und Völkermorden

geh. 2 .- RM., geb. 3 .- RM., 188 Seiten, 81 .- 85. Taufend, 1936

**Tannenbera** 

Beschichtliche Bahrheit über die Schlacht geh. -. 70 RM., 48 Seiten mit 5 Schlachtensfiggen, 61.-80. Taufend, 1935

Wie der Weltkrieg 1914 "gemacht" wurde geh. -. 40 RM., 40 Seiten, 111.-120. Taufend, 1936

Des Volkes Schickfal in christlichen Bildwerken — Geisteskrise 2 Abhandlungen aus "Um Beiligen Quell Deutscher Kraft" geheftet -. 20 RM., 12 Geiten mit 11 Bildern, 41.-60 Taufend, 1935

E. und M. Ludendorff:

Das Geheimmis der Jesuitenmacht und ihr Ende geh. 2 .- RM., geb. 3 .- RM., Grofoftav, 200 Geiten, 41 .- 45. Ifd., 1935

Mathilde Ludendorff:

Erlösung von Jesu Christo

ungefürzte Volksausgabe 2. - RM., holzfrei gebunden 4. - RM., Großoktav, 376 Seiten, 43 .- 47. Taufend, 1936

Gieg eines Enthüllers von Bibelfälschungen Berausgegeben von Dr. M. Ludendorff geh. -.. 90 RM., 72 Geiten, 1937

Ein Blick in die Morallehre der römischen Kirche geheftet -. 25 RM., 46 Geiten, 93 .- 98. Taufend, 1936

Der Geele Wirken und Gestalten:

1. Teil: Des Kindes Geele und der Eltern Umt Gine Philosophie der Erziehung

Gangl. 6 .- RM., holzfrei, Grofoftav, 384 Seiten, 13 .- 15. Taufend, 1936

2. Teil: Die Volksseele und ihre Machtgestalter

Eine Philosophie der Geschichte Gangleinen 7 .- RM., holzfrei, Großoktav, 460 Seiten, 9.-12. Ifd., 1936

3. Teil: Das Gottlied der Bölfer Eine Philosophie der Rulturen

Gangleinen 7.50 RM., Großoftav, 392 Geiten, 1936

Verschüttete Volksseele

Nach Berichten aus Gudwestafrika geh. -.60 RM., 48 Geiten

Wahn über die Ursachen des Schicksals geh. -. 15 RM., 24 Geiten, 1934

> Bu beziehen durch den gesamten Buchhandel. Bestellungen nehmen auch die Buchvertreter unseres Berlages entgegen.

Ludendorffs Verlag G.m. b. H., München 19

Walther Rellerbauer:

Mie wieder Habsburg!

Die Habsburger in der Geschichte der Deutschen v. Rung-Jring u. B. Dietrich. geb. -. 75 RM., 64 Geiten, 17 .- 21. Taufend, 1937

Ernft Schulg:

Der Trug vom Sinai

geh. 2.— RM., 112 Seiten, 9. u. 10. Taufend, 1936

Frang Griefe:

Ein Priester ruft: "Los von Rom und Christo" geh. 1.50 RM., 89 Seiten, 25.—27. Tausend, 1936

Der große Jertum des Christentums nachgewiesen durch einen Priester geh. 1.50 RM., 104 Seiten, 17.—21. Tausend, 1937

Walter Löhde:

Die ersten Christen im Urteil ihrer Zeitgenossen Bearbeitet nach der Schrift des R. v. d. Alm geh. —.90 RM., 76 Seiten, 11.—15. Tausend, 1935

Hermann Rehwaldt:

Ein Römling plaudert aus der Schule geh. —.25 RM., 20 Seiten, 11.—15. Tausend, 1935

Dr. Urmin Roth:

Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 geh. —.80 RM., 64 Seiten, 25.—27. Tausend, 1937

Nom, wie es ist, nicht, wie es scheint —.90 RM., 80 Seiten, 21.—25. Tausend, 1937

Rolf Bedf:

Das japanische Volk

unter besonderer Berücksichtigung seiner Stellung zum Christentum geb. —45 RM., 32 Seiten

S. Jpares:

Geheime Weltmächte

Eine Abhandlung über die "Junere Regierung" der Welt geh. —.70 RM., 48 Seiten, 16.—20. Taufend, 1937

Runz Jring:

Not und Kampf Deutscher Bauern — Bauernkriege geh. —.50 RM., 48 Seiten, 11.—15. Lausend, 1935

hans h. Reinsch:

Kolumbus entlarot

geh. -. 80 RM., 56 G. mit Bildumschlag und Abbildungen, 11.-15. Tfd., 1937

Bu beziehen durch den gesamten Buchhandel. Bestellungen nehmen auch die Buchvertreter unseres Berlages entgegen.

Ludendorffs Verlag G.m. b. S., München 19